

# 3033 Bib! Mont



<36603932100011

<36603932100011

Bayer. Staatsbibliothek

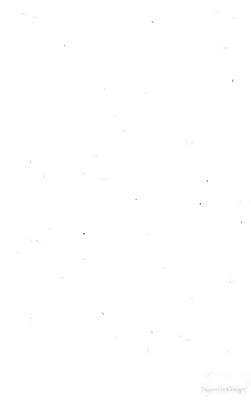

## Wegweiser

in ber

Roniglich Banerifchen

Saupt: und Refideng: Stadt

München

ihren Vorstädten.

23 0 n

Joh. Wilh. Roebler, Funttionar bei ber tonigt. Politeiediretion Munchen.

Strome Schopfer Deinen Segen Ueber unfer Bavern aus! Und befcons' auf allen Wegen Unfer hobes Königsbaus!

Beyartsche Staatzbibüothek
München

### Vorbericht.

Bei meinen Berufs : Geschäften hatte ich Gelegenheit mir einige Lokal-Kenntniffe von der Stadt Munchen zu erwerben, und mich mit ihren Berhaltniffeu einigermaßen ver-

traut zu machen.

Da mir nun meine diekfallsigen Erfahrungen bei den haufigen Anfragen über verschiedene Lokal-Berhältnisse oft gute Dieniste leisteten, so kam ich auf den Sedanken, ein kleines Werkchen, welches als Wegweiser in dieser Statt und in ihren funf Vorstäbten dienen solle, zusammen zu fellen, und solches dem Publikum mitzutheilen.

Unbekannt mit ben bei einem folden Unternehmen obwaltenben Schwierigkeiten, bachte ich mir bie Sache gang leicht, und legte Sanb an bas Werk; fand aber in ber Folge bei ben mir fo wenig bleibenben Mußestunden beinahe keine Moglichkeit zur Ausfuhrung berselben, weswegen ich auch immer von bietem Worbaben absteben wollte,

und mich "eifrigft bemubte; bie Luft gur Schrifffellerei fur immer aus meinem Ropfe zu verbannen.

Allein fur biefen Fall gelang es mir nicht; benn in jebem rubigen Augenblide, ben ich zu verleben hatte, arbeitete ich un= willführlich wieder an biefer Gache, und es blieb mir nichte übrig; als mit Ernft an bie Bollenbung biefer, mit' meinen übrigen Berhaltniffen fo wenig vereinbarlichen Ur= beit zu benten; welche ich nun auch , nach bereite hieft erlangter ginabigfter Bevilligung ber fonigt. Regierung bes Sfartreifes, bem publifum mit ber Bitte um gutige Berudfichtigung bielet Ber-battuiffe, und mit bem berglichen Bunfche vorlege, baß fie von jenem Muten fenn moge, ben ich babei gu erzieten Die reinfte Abficht hatte ::

etil Es giebt zwar viele und gute Befchrei: bungen von ber Stadt Munchen; - allein wenn man betrachtet, baff bie meiften biefer Berte zu groß, fur bie Reifenben und Frem: ben zu unbequem , und zum allgemeinen Gebrauche auch ju theuer find - ferner, daß fich in ber Stadt und ben Borftabten Bieles geanbert hat - fo wird biefes fleine Werkchen ; in welchem ich fo viele als mir immer möglich war, nugliche und brauch:

Bur allenfalls nothigen Erlauterung mag Folgendes bienen :

weifer fenn mirb.

Bei der Uebersicht von der Distriks-Eintheilung sind in einigen Borsaben am Ende einzelne Numern angegeben, wobei sich weder eine Distriktsnumer, noch eine Numer, welche wie dei andern Angaden die Reihe schließt, besindet. — Solche Numern zeigen an, daß die mit ihnen oder noch höhern Numern bezeichneten Gebäude, erst nach vorgenommener Distriktseintheilung entstanden sind, und daher den tressenden Distrikten erst nachträglich angereihet werden mussen. — Diese ist hauptsächlich in der Ludwigs-Borsladt in der Heu-, Klee- und Eerchen-Straße, dei den von Nr. 195 bis 249 vorkommenden neuerbauten Saufern ber Fall, welche fammt= lich bem 35. Diftritte angehoren \*).

In eben bieser Borstabt an ber Senblinger-Canbstraße sieht man auch schon der
Hausern baubern 656 bis 658 bezeichnet, welche dem 36 Distrikte angehören. Diese
Numern sind aus dem Grunde schon so hoch
berechnet, weil die Ludwigs-Borstadt, wenn
die königl. Hurg auf der Anhöhe der Aberesienwiese, deren Erbauung im Werke sie,
und welche "Theresienburg" genannt werben soll; vollendet sehn wird, sich unzweifelhaft in Kurzem zu einer großen Anzahl
von Gebäuden erheben wird, welche sobann
bequem mit den für sie frei getassenen Numern bezeichnet werden können.

Bei ber kurz angezeigten Numerirung ber Stadt und der Vorstädte, sind oft in einer Reihe, welche mit "von bis" bezeichnet ist, Numern begriffen, die dermal gar nicht bestehen; weil sie entweder schon bei der Numerirung selbst auf leere Baupläge gezählet waren, oder weil die Gedaude, welche sie bezeichneten, demolirt worden sind.



Bei ben übrigen Rumern biefer Borftabt, i welche Beirem Diftritte gugetheilt finb, waltet ber Geite 41 angeführte Umftanb ob.

Diese Numern mußten aus bem Grunde mit in die Reise gebracht werben, weil bei Auffubrung von Gebauben an solchen leeren Stellen, auf sie Rucksicht genommen wer-

ben muß.

Die mehrfach vorkommenden, burch Buchftaben ober Biffern in Unterabtheilungen gebrachten Hausnumern, reihen sich sowohl in den Strafen und Gasen, als in den Distrikten, größtentheils an ihre Entstehungsoder Hauptnumern an; wo dieses ber Fall ist, habe ich sie nicht besonders ausgeführt.

Bei bem Bergeichnisse über Stragen, Plage ic. fonnte ich bei ben Unterabtheilungen, als 3. B. bei: außere, in nere, obere, untere ic. wegen bem Numern= Lauf das Alphabet nicht immer strenge beibehalten, mas baber gutigst berucksichtiget

werben wolle.

Was übrigens biese Arbeit im Allgemeisnen betrifft, glaube ich noch bemerken zu muffen: daß es nicht im Geringsten in meiser: Absicht lag, mich durch dieselbe als Schriftsteller produziren, ober mir Ruhm erwerben zu wollen; sonbern daß mein Borsbaben lediglich dahin abzielte, Rugen zu schaffen. — Daher bitte ich auch Jebermann, das Wenige, was ich zu leisten vermochte, blos als ein beschiebenes Opfer, welches ich

burch Berwendung ber mir ohnehin karglich zugemessenen Erholungsstunden zu diesem Zwecke dem Publikum darbringen wollte, ansehen, bei allenfalls vorkommenden Mangeln und Gebrechen gutige Nachsicht und liebreiche Belebrung eintreten lassen und betrachten zu wollen, daß auf dieser Erde nichts, sohin am allerwenigsten diese meine Arbeit vollkommen seyn konne.

Jede gutige Belehrung werbe ich mit innigstem Danke erkennen; jeden laut werbenden Munsch gewissenhaft vormerken; alle in diesem Werkden noch mangelnde oder neu vorkommende sachbienliche Notizen genau sammeln; — und sollte ich so gludlich seyn, eine zweite Auflage veranstalten zu können, so werde ich an den Tag zu legen suchen, wie eifrig es mein Bestreben war, den Munschen des Publikums im Allgemeisnen zu entsprechen.

Munchen, am 1. April 1827.

Der Berfaffer.

| 3      | n h | af | t | \$: | U | 11 | ž | e | į | ge |
|--------|-----|----|---|-----|---|----|---|---|---|----|
| $\sim$ | . 7 |    | - |     |   |    | y |   |   | •  |

| Seit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e:  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bayerifche Bergoge', Rurfurften , Raifer und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   |
| Rönige in Munchen mit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| I. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |
| the state of the s | ,   |
| Bon Gntffehung ber Stadt und ihrem Forts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6   |
| Gintheilung ber Stadt in Biertel und Borftabte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8   |
| Umfange: und Inhalte: Befdreibung ber Biertet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| und Borftabte nebft ifrer Numertrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9   |
| Gintheilung ber Stadt Diffeitte, und Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| aftrietan Norflicher ; gonne in bling minde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ð:  |
| Ueberficht von ben Diffritten nach fortlaufenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . : |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.  |
| Bon ber Grange bes Burgfriedens . 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   |
| Bon ber Lage ber Stabt; ihren Thoren und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Eingangen . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5°  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ť   |
| fabt Mu und dem Orte Saidhaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71  |
| Bon ben 3farbrucken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8   |
| Miphabetifches Bergeichnif aller Straffen, Dlage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Saffen und Gafichen mit Bemertungen : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0   |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| II. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Bon ber Bevolferung und Bahl ber Bohnhaufer Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n   |
| Bon Bur und Abnahme ber Bevolferung . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Geburte : Trauungs : und Sterbefalle 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Seelengahl ber Pfarreien und Rirchengemeinben 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Pfarrhofe und Wohnungen ber Seelforger 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Gotteshaufer, Rirchen 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Bilbungs = und Lehranftalten 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Privat = Erziehunge = Inftitute 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Armenpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Deffentliche Boblthatigleits : Anftalten . 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _   |

|                                                  | Ceite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Bon ben Merkwurbigkeiten                         | 120   |
|                                                  | 120   |
| Merkwurbige Inftitute, Fabriten und Berts ftatte |       |
|                                                  | 153   |
| Unterhaltungs = Plate und Promenaden .           | 135   |
| Bon ben Fiaters                                  | 145   |
| Promenabe nach ben Leichenader                   | 146   |
| Uphabetisches Berzeichniß mehrerer Gebaube       |       |
| und Gegenftanbe, welche entweber nicht mehr      |       |
| find ober eine anbere Beftimmung und Be-         |       |
| nennung erhalten haben                           | 147   |
| IV. Abschnitt.                                   |       |
| Lofalitaten ber E. Bof = und Civil = Gefcafte :  |       |
| ftellen und Aemter                               | 161   |
| Same Original and Admitte                        | 101   |
| - ber f. Militar= Gefchafteftellen und           | 166   |
| Rommanbo's                                       | ,100  |
| - Der hier garnisonirenben E. Trup=              | 168   |
| pen .                                            | 108   |
| - ber hohen auswartigen Gefandt=                 |       |
| schaften                                         | 109   |
| - ber erzbifchhöflichen Gefchafteftellen         | 170   |
| - einiger befonderen Unftalten                   | 171   |
| Leibbibliotheken                                 | 172   |
| Bohnungen ber herrn Abvotaten und Unmalte        | 172   |
| Baufer, mo Bechfel= u. andere Belbgefchafte      |       |
| gemacht merben                                   | 174   |
| Mohnungen ber herrn hof = u. Civil-Aerate        | 175   |
| Armen=Mergte, Rranten-Befuchs=Unftalten .        | 180   |
| Wohnungen ber herrn Canbargte u. Chirurgen       | 181   |
| Rettungs-Apparate; Trager mit Tragfeffeln        | 183   |
| Wohnungen der herrn Militar-Aerzte.              | 184   |
| ber herrn Apothefer.                             | 185   |
| - Det Bettil aborderer                           | 100   |

|                                               | Seite       |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Bohnungen ber Frauen Bebammen                 | 186         |
| Babe-Unftalten                                | 188         |
| hochzeitlaber                                 | 180         |
| Geelhaufer, Geelnonnen                        | 189         |
| Bein-Gafthofe                                 | 189         |
| Unbere Gaft- und Wirthshaufer, mo Frembe      |             |
| beherbergt werben                             | 190         |
| Braubaufer                                    | 192         |
| Berbergen ber Banbwerts-Gefellen              | 195         |
| T7 76664                                      |             |
| V. Abschnitt.                                 |             |
| Bon ben Unzeigen hinfichtlich ber Unkunft u.  |             |
| bes Aufenthaltes ber Fremben                  | 197         |
| Bon ben Muslaß=Rarten                         | 199         |
| Bom schnellen Reiten und Fahren, und vom      |             |
| Reiten und Fahren auf ben Trottoirs ober      |             |
| Fuswegen                                      | 200         |
| Bon ber Polizeistunde, ben Freinachten und    |             |
| ber Sperrung ber hausthuren                   | 20 <b>0</b> |
| Bon ber Aufficht über bie Sunbe               | 200         |
| Bom Tabafrauchen auf ber Strafe               | 201         |
| Bon ben Unzeigen entwenbeter , verlorner u.   |             |
| gefundener Sachen                             | 201         |
| Bon ben Dulten und Markten                    | 202         |
| Entfernung ber betrachtlichften Stabte , nach |             |
| Poftstationen berechnet                       | 204         |
| Bergeichniß ber gunachft um Munchen liegen=   |             |
| ben Poftstationen ; Mustagen fur Ertrapoft    |             |
| bahin                                         | 205         |
| Bon ber Untunft und bem Abgange ber Briefs    | -           |
| poften, Diligencen, Gilmagen, Bothen unb      |             |
| Floge                                         | 206         |

### Drudfehler.

Seite 23 Beile 5 v. u. lies: in letterer, fatt: in Diefen.

,, 25 ,, 10 v. o. ,, 317, ftatt: 217.

,, 90 lies: 91, und Seite 91 lies: 92.

,, 91 Beile 12 v. o. lieb: murben, fatt : werben.

,, 98 ,, 10 v. u. fles: Abtheilungen , ftatt: Ab; theilungegen.

# Banerifche Bergoge, Aurfürsten, Raifer und Ronige in Munchen.

- 1. Verzog heinrich ber lowe, Begrunber ber Stabt Munchen. Er ftarb, nachbem er, burch eine Achterklatung seiner Kanber verlustig, alle Drangsale best menschlichen Lebens helbenmuthig überstanden hatte, im Jahre 1195 zu Braunschweig, wo er auch begraben liegt.
- 2. hetzog Otto V., genannt ber Große, welcher bas Schlof Bittelebach erbauete. Er farb im Jahre 1183 und ift zu Schepern begraben.
- 3. Lubwig IV. in Bapern, welcher im Jahre 1231 auf der Brude ju Relheim von einem Unbekannten ermorbet wurde. Er ift gu Schepern begraben.
- 4. herzog Otto, welcher feines überaus großen Geiftes wegen illustris, ober ber Er-

lauchte, genannt murbe. Er farb im Sahre 1253 und murde ju Chepern begraben.

5. herzog Ludwig V., genannt ber Strenge. Er erbauete ju Munchen bie erfte Refideng, welche gegenwartig ber alte Sof genannt wird, fliftete bas Riefter Fürftenfeld, ftarb im Jahre 1295 ju Beibelberg und murbe ju Gurftenfeld begraben.

6. Ludwig ber Baper, ber VI. biefes . Mamens in Bapern, ber IV. als Raifer. Er ftarb, nachdem er alle erdenflichen Muhfeligfeiten bes Lebens ausgeftanden hatte, im 3. 1347 und mar ber Erfte, melder in ber biefigen Furftengruft ju U. E. Frauen begraben murbe.

7. Stephan Fibulatus, farb 1377.

8. Johannes, ftarb 1397.

9. Erneft, ftarb 1438.

Me brei find in ber Furftengruft bei U.

2. Frauen begraben.

10. Bergog Albert III. , genannt ber Frem= me. Er ftarb im Jahre 1400 und ift ju Berg Unbeche begraben.

11. Albert IV., genannt ber Beife. Er ftarb im 3. 1508, und ift in ber Furftengruft bei U. L. Frauen begraben.

- 12. Bergog Wilhelm IV., genannt ber Stanbhafte. Er ftarb im Jahre 1550, und liegt, so wie
- 13. Herzog Albert V., welcher im Jahre 1579 ftarb, in ber Fürftengruft bei U. L. Frauen begraben.
- 14. Herzog Wilhelm V., genannt der Fromme. Er erbauete bie prächtige Jesuiten., nun St. Michaels-hoffirche, nebst dem Kolzigium, fiard im J. 1026 und wurde in der Kurstengruft bieser Kirche begraben.
- 15. Kurfurf Marimilian I. Er erbaute bie jegige prachtvolle Residenz, starb im J. 1051, und ift in der Fürstengruft ber St. Michaels-Hostirche begraben.
- 16. Aurfurst Ferdinand Maria. Er erbaute unter andern bie Theatiner-, nun St. Kajetans-Hoffirche nebst bem babei befindlichen ehemaligen Theatiner-Klofter, starb 1679 und wurde in dieser von ihm erbauten Kirche begraben.
- 17. Marimilian Emmanuel, Rurfurft. Er ift als helb gegen bie Auten befannt, erbauete Schleifheim, ftarb 1726, und ift in ber Furstengruft ber St. Kajetans-hoffirche begraben.

18. Karl Albrecht. Er wurde Kurfurft 1726, Raifer 1742, frarb 1745 und ift in ber St. Kajetans-Hoffirche begraben.

19. Marimilian III., Rurfurft, ber Geliebte und Gutige genannt. Er ftarb 1777 und ift in ber St. Rajetans-hoffirche begraben.

20. Rurfurft Rart Theobor. Er errichtete bas Urmen-Infiitut, die Beterindr-Schule, ließ ben englischen Garten, ber ben Bewohnern Munchens so viel Bergnügen schafft, anlegen, ftarb im 3. 1799 und ift in ber St. Rajetans-Hoffirche begraben.

21. Marimilian Jofeph, Konig. Er ftarb 1825 und feine irbifden Refte find gleichgalb in ber St. Kajetand-Poffirche begrabent Was er und war, was er für uns that, was er mit und litt, wie er sich mit und freuete, und jedes Schickal mit und theilte, tann von einem guten Baper nur gefühlt, feinesweges aber genugsam beschrieben werben.

Als Nachfolger aller biefer ruhmvoll vollenbeten Beherricher unferes lieben Baperlanbes fandte uns Gott unfern gegenwartigen allergnabigften Ronig, Landesvater und

Serrn

Ludwig Karl August.

Allerhöchsteine Liebe für Bolt und Baterland, Sein unverkennbarer Eifer, Glud und Bufriedenheit allenthalben zu verdreiten, konnte und allein trösten über einen Berlust, wie jener war, den wir durch den Tod Seines Allechdöstseligen Gerrn Baters, unseres unvergestichen Konigs Marimitian Joseph, ertitten haben. Wolle uns Gott Diesen recht lange erhalten, und uns Ihm, dem Erhabenen, stets mit Leben, Gut und Blut treu zugethan sepn lassen, bamit wir als gluckliche Bayern zu allen Zeiten froh ausrusen mögen: "Heil unserm König! Heit unserm Baterland!"

### I. Abschnitt.

Von Entstehung ber Stadt, ihrem Forts bestand, und ihrer Eintheilung in Bierz tel, Borstädte und Diftrifte, so wie von ihren Verhaltniffen überhaupt.

Bon Entftehung ber Stadt und ihrem Fort. bestand.

Die Stadt Munchen hat, wie die Gofchichtschreiber bafur halten, ihren Namen von
ben Monchen, welche in ben grauen Borzeiten ibre Sige und Meiereien an ben Ufern ber Far und in ber Gegend, wo jeht die Stadt fteht, gehabt haben mogen, woher sich auch ber Monch in dem Stadtwappen bis auf unsere Tage erhalten zu haben scheint.

Munchen war lange ein unbebeutenber und wenig bekannter Ort; — bagegen war bas heutige Dorf Boring, welches im Anfang bes jehnten Sahrhunderts von dem baverischen

Herzoge Lubwig, genannt bas Kind, als ein ihm angehoriger Meierhof, an ben Bischof Malvo von Freising als Brandsteuer verschenkt wurde, schon in ben frühesten Zeiten als ein bedrutender Fleden bekannt; benn Bischof Maldo und seine Rachfolger bestrebten sich sehr, diesen Ort möglicht zu beleben. Sie errichteten Dort eine Salzniederlage, eine Mungstätzeten eine Brücke über die Jiar, errichteten eine Brücke über die Jiar, errichteten ein Jollhaus, und zur Dankbarkeit für das Esseichnessen, belegten sie das Salz, welches die daperischen Gerzoge von Reichenhall und Hallen ausführen liessen, in dem eigenen Lande der Letteren mit Abgaben.

Bergog heinrich von Sachsen, ber zugleich Herzog in Bapern war, und seines Muthes und Tapferteit wegen der Lowe genannt wurde, sah bei seinem Regierungsantritte beisen wiberrechtlichen Anmassungen der Bischose nicht lange zu, und trachtete, bieselben in ihre geziemenden Granzen zurückzusubren. — Er überstel, wie die Geschichte sagt, im Jahre 1158 ben Markt Boring zur Nachtzeit, zersstörte ihn bis auf den Grund, ließ die Brude niederreissen, das dort vorrathig gewesene Salz nach Munchen schaffen, bier eine Brude über bie Isa duen, ein Bollhaus errichten, die Mungkatte von Boring hieher übersehen, und endlich die Satzstraße von Reichenhall und

Mafferburg hieher bahnen. So erzielte er Arbeit, Regsamkeit und Leben; es mehrten sen, und so wurde Munden gen, und so wurde Munden gar balb ein ansehnlicher Fleden, bann eine Stadt, und ba die erhabenen Nachfolger bes tapfern heineriche ein gleich großes Streben für biefen ihenen einmal lieb gewordenen Ort bewährten, endlich bas, was wir jest als königlich bapperische Haupt- und Restdenissadt erbliden.

Bon der Gintheilung der Stadt in Biertel und Borftadte.

Die Stadt ift gegenwartig nebft ihrene Burgfrieden in vier Biertel und funf Borfiabte adgetheilt. Die vier Biertel ber innern Stadt find aufammen, die funf Borftabe aber jede fur sich eigens numerirt. Die Gerichtsbarfeit ist eine und biefelbe, und bie Burgerschaft und Landwehr der Borstadte ift jener ber innern Stadt inkorporirt.

Die vier Biertel ber innern Stadt find namentlich:

1) Das Graggenauet= ]

2) Das Unger=

3) Das Sacten=

4) Das Rreug=

Biertel.

### Die Borftabte find folgenbe:

5) Die St. Anna-

6) Die 3far-

7) Die Ludwige= 8) Die Maximilians.

Borftabt.

0) Die Schonfelbe

Befchreibung der Biertel und Borfiabte nach ihrem Umfange, nebft einer turgen Angeige ihrer dermaligen Rumerirung, und den Straßen, Plaben und Gaffen, welche sie enthalten, einzeln nach ihrer Reihenfolge aufgeführt.

1) Das Graggenauer - Biertel, welches feinen Ramen von der Graggenau, dem gegenwärtigen Plagi, hat, nimmt feinen Anfang bei dem ehemaligen Schwabingerthor, an der königl. Residenz, und fast Alles in sich, was man zur Linken sieht, wenn man folgenden Kreis umgeht, nämlich:

Bom ehemaligen Schwabingerthore durch bie Theatinerstraße, von da über ben Schramenenstat, nurch ben Rathhaus-Bogen, das That hinunter, zum Jarthore hinaus, die an den Kanal, dann links durch die Kanal-, Pferd-, Brüder- und Wintedetraße in die Koniginstraße, quer über biese und durch die Frühlingsstraße in die Ludwigs-

### Strafe und über ben Ddeonplat ju bem Schwabingerthore jurud.

Strafen, Plate, Gaffen und Gafichen, bann Sausnumern im Graggenauer-Biertel.

| hausnumern. |     | Straffen , Plage 2c. |
|-------------|-----|----------------------|
| pon         | bis | Citupen, Pinge it.   |
| 1 1         | 5   | Refibengftraffe.     |
| 6           | 8   | Dbeonplat.           |
| 9           | 13  | Sofgartenftrage.     |
| 14          | 22  | Marstallplat.        |
| 23          | -27 | Mar=Josephs=Plat.    |
| 28          | 56  | Refibengftrage       |
| 57          | 73  | Theatinerstraße.     |
| 74          | 78  | Perufagaffe.         |
| 70          | 86. | Theatinerstrafe.     |
| 87          | 98  | Schramagagden.       |
| 99          | -   | Weinftrage.          |
| 100         | 107 | Gruftgågchen.        |
| 108         |     | Weinstraße.          |
| 100         | 119 | Landfchaftsgåßchen.  |
| 120         | 125 | Weinftraffe.         |
| 126         | 135 | Schrannenplat.       |
| 136         | 160 | Dienersgaffe.        |
| 161         | 163 | Giermarft.           |
| 164         | 160 | Burggaffe.           |

Strafen, Plage, Gaffen und Gagden, bann hausnumern im Graggenauer-Biertel.

| Haust | numern.          | General American      |
|-------|------------------|-----------------------|
| von   | bis              | Strafen und Plage 2c. |
| 170   | 173              | Mitenhofgåßchen.      |
| 174   | 188              | Burggaffe.            |
| 189   | 196              | i That Maria.         |
| 197   | 200              | Maderbraugagden.      |
| 201   | 212              | Lederergaffe.         |
| 213   | -                | Sceriedergafichen.    |
| 214   | 221              | Munggafchen.          |
| 222   | 226              | Um Piasi.             |
| 227   | 231              | Pfifterftrage.        |
| 232   | 237              | Um Bofgraben.         |
| 238   | 241              | Pfifterftrafe.        |
| 242   | 245              | Um Plagt.             |
| 246   | 250              | Faltenthurmgafchen.   |
| 251   | 252              | Marftauftrage.        |
| 253   | 255              | Salpetergafchen.      |
| 256   | - 1              | Marftallftrafe.       |
| 257   | 259 <sup>a</sup> | Pferbftraffe.         |
| 260   | 207              | Zannenftrafe.         |
| 268   | -                | Roniginftrage.        |
| 269   | -                | Gallerieftrage.       |
| 270   | 276              | Ludwigsftrafe.        |

### Stragen, Plage, Gaffen und Gagden, bann Sausnumern im Graggenauer-Biertel.

| Hausni |      | Strafen, Plage ic. |
|--------|------|--------------------|
| von _  | bls  | 7, 7, 10           |
| 277    | 280  | Fruhlingeftrage.   |
| 281    | 282  | Bolfegagchen.      |
| 283    | 201  | Fruhlingsftrafe.   |
| 202    |      | Roniginftrafe.     |
| 293    |      | Binterftrafe.      |
| 204    | 206  | Bruberftrage.      |
| 297    | 300  | Pferbftrage.       |
| 301    | 304  | Burgerftrage.      |
| 305    | 307  | Berrenftrage.      |
| 307a   | 3070 |                    |
| 308    | 313  | Berrnftrage.       |
| 314    | 319  | 3meibrudenftrafe.  |
| 320    | 322  | Serrnftrage.       |
| 323    | 330  | Wurgerstrafe.      |
| 331    | 342  | Marftallftrafe.    |
| 343    | 353  | Serrnftrafe.       |
| 354    | 300  | Am Kostthor.       |
|        | 363  | Am Plati.          |
| 364    | 388  | Mariengafchen.     |
| 389    | 395  | Un ber Ginschutt.  |
| 396    | 405  | Brauhausgagden.    |

Strafen, Plate, Gaffen und Gafchen, bann Sausnumern im Graggenauer-Biertel.

| Hausni | ımern. | Strafen, Plage 20  |
|--------|--------|--------------------|
| oon    | bis    | Compett, Pluge ic. |
| 406    | 418    | Leberergaffe.      |
| 410    |        | Maberbraugagden.   |
| 420    | 425    | That Marie.        |
| 425a   | 433    | Um Gern.           |
| 434    | 430    | That Maria.        |
| 440    | 442    | Dirnbraugafchen.   |
| 443    | 450    | That Maria.        |
| 460    | 463    | Pfluggafchen.      |
| 464 !  | 465    | That Maria.        |
| 466    | 476    | Um Lueginstanb.    |

2) Das Anger = Biertel hat seinen Namen von dem ehemaligen Kloster Anger, nimmt seinen Ansang am Fsarthore, und faßt Alles in sich, was man zur Linken sieht, wenn man folgenden Kreis umgeht, namlich:

Bom Ffarthore burch bas That und ben Rathhausbogen über ben Giermarkt und Schrannenplat bis zur Hauptwache, von ba links burch bie Rosengasse, am ehemaligen Ruffinithurm vorüber, burch bie SenblingerBaffe jum Senblingerthore hinaus in die Mullerstraße, burch die Rumfordstraße in die Bweibrudenstraße, und in biefer herein bis jum Ffarthore.

Strafen, Plage, Gaffen und Gafchen, bann Sausnumern im Anger-Biertel.

| Sausnumern. |             | Strafen , Plate ic.   |
|-------------|-------------|-----------------------|
| non         | bis         | Chapin, Phile it.     |
| 477         | 480         | Um Ifarthor.          |
| 481         | 484         | Rumfordftrafe.        |
| 485         | 486         | Blumenftrage          |
| 487         | 480         | Frauenftrage.         |
| 400         | <b>51</b> Ó | Theaterftrage.        |
| 517         | 526         | That Petri.           |
| 527         | 531         | Sternedergafchen.     |
| 532         | 540         | Thal Petri.           |
| 541         | 544         | Ruchelbadergagden.    |
| 545         | 547         | That Petri.           |
| 548         | 550         | Um Rabifteg.          |
| 551         | 558         | That Petri.           |
| 550         | 562         | Beiligengeiftgagden.  |
| 503         | 565         | Dreifaltigfeiteplat.  |
| 566         | 560         | Fifchergagden.        |
| 570         | 573         | Beiligengeiftgafchen. |
| 574         | 575         | That Petri.           |
| 576         | 582         | Um Bittuglienmartt.   |

Strafen, Plage, Gaffen und Gafchen, bann Sausnumern im Anger-Bierlel.

| Hausn | umern. | Strafen, Plate 2c.  |
|-------|--------|---------------------|
| von   | bis    | Citupen, Pinge It.  |
| 583   | 591    | Un der Roffchwemme. |
| 502   | - /    | Meggergagchen.      |
| 1503  | 504    | That Petri.         |
| 595   | 507    | Um Giermartt.       |
| 508   | 608    | Um Schrannenplas.   |
| 600   | 614    | Rofengaffe.         |
| 615   | - 625  | 20m Rinbermartt.    |
| 626   | 636    | Um Petersplag.      |
| 637   | 647    | Um Rinbermarkt.     |
| 648   | 654    | Im Rofenthal.       |
| 655.  | 657ª   | Bor bem Ginlaf.     |
| 657b  | 660    | Mullerftrage.       |
| 669°  | - 601  | Blumenftrage.       |
| 692   | 693    | Bor bem Ginlaff.    |
| 694   | 703    | Zafchenthurmgagden. |
| 704   | 705    | Im Rofenthal.       |
| 706   | 708    | Sebammengagchen.    |
| 700   | 718    | Im Rofenthal.       |
| 710   | 728    | Sendlingergaffe.    |
| 720   | 732    | Dultgagchen.        |
| 733   | 736    | Um Beumarkt.        |
| 737   | 745    | Um Sebaftiansplat.  |

Strafen, Plage, Gaffen und Gafichen, bann Sausnumern im Anger-Biertel.

| Sausnumern. |       | Strafen, Plate 2c.    |
|-------------|-------|-----------------------|
| non         | bis   | Citupent, Tinge n.    |
| 746         | 753   | Gebaftiansgafchen.    |
| 754         | 755   | Um Gebaftiansplat.    |
| 756         | 763   | Um Heumarkt.          |
| 764         | 767   | Im Dultstandzwinger.  |
| 768         | 1     | Um Seumarkt.          |
| 769         | - "   | Geibengagchen.        |
| 770         | 744   | Um Ungerplat.         |
| 775         | 782   | Untere Ungerftraffe.  |
| 783         | 780   | Muhlgagden.           |
| 700         | 801   | Untere Ungerftraffe.  |
| 802         | 1100  | Tegernfeergagthen.    |
| 803         | 805   | Untere Ungerftrage.   |
| 806         | 816   | Um Ungerplat.         |
| 817         | 858   | Dbere Ungerftrage.    |
| 850         | 864   | Um Ganfebuhel.        |
| 865         | 867   | Schmidtgagden.        |
| 868         | 871   | Dbere Ungerftrage.    |
| 872         | JEN A | Singelfpielergagchen. |
| 873         | 886   | Dbere Ungerftrage.    |
| 887         | 888   | Dultgagchen.          |
| 889         | 021   | Genblingergaffe.      |
| 922         | 936   | Glodenbachftrage.     |
| 937         | _     | Im Genblingerthor.    |

feinen Ramen von einer Gaffe (bem gegenwartigen hadengafchen) hat, die entwedet ihrer gefrummten Gestalt wegen, ober weil einmal mehrere hadenschmiede da gewohnt haben sollen, die hadensaffe genannt wurde, nimmt seinen Anfang am Gendlingerthor, und fast Alles in sich, was man zur Linken sieht, wenn man folgenden Kreis umgeht, namlich;

Bom Gendlingerthor durch die Sendling gergaste, am ehemaligen Aufsinithurm vorüber, durch die Rosengasse, von da durch bie Kausingergasse, am ehemaligen schönen Ehurm vorüber, durch die Kartistraße jum Karlstehpe hinaus, links am Rondel über ben Karlsplat, dann durch die Sonnenstraße jum Gendlingerthor jurud.

Straffen, Plage, Gaffen und Gagden, bann Sausnumern im Saden-Biertel. Sausnumern. Strafen , Dlage zc. bis Son 938 982 Genblingergaffe. 083 Fürftenfelbergaffe. 991 Sattlergafchen. 992 1004 Fürftenfeldergaffe. 993 1005 1011 Rofengaffe. 1012 Raufingergaffe. 1030

Straffen, Plage, Gaffen und Gafichen, bann Sausnumern im Sacken-Biertel.

| Sausnumern. |      | Strafen , Plate 2c. |  |  |
|-------------|------|---------------------|--|--|
| von         | bis  | Cumpen, France it.  |  |  |
| 1031        | 1050 | Um Farbergraben.    |  |  |
| 1000        | 1008 | Un der Sofftatt.    |  |  |
| 1069        |      | 20m Farbergraben.   |  |  |
| 1070        | 1083 | Sodergafchen.       |  |  |
| 1084        | 1088 | Um Farbergraben.    |  |  |
| 1089        | 1104 | Rarisftrage.        |  |  |
| 1105        | 1110 | Gifenmannsgaffe.    |  |  |
| 1111        | 1131 | Rarisftrage.        |  |  |
| 1132        | _    | Glodenftrage.       |  |  |
| 1133        | 1144 | Herzogspitalftrage. |  |  |
| 1145        | 1164 | Stiftstraße.        |  |  |
| 1105        | 1170 | St. Unnaftrage.     |  |  |
| 1171        | 1175 | Brunnftrage.        |  |  |
| 1176        | 1181 | Un ber Sundsfugel.  |  |  |
| 1182        | 1183 | Sadengagden.        |  |  |
| 1184        | 1185 | Un ber Sundsfugel.  |  |  |
| 1186        | 1192 | Brunnftrage.        |  |  |
| 1193        | 1213 | Rreuzgaffe.         |  |  |
| 1214        | 1231 | Josephspitalgaffe.  |  |  |
| 1232        | 1241 | St. Unnaftrage.     |  |  |
| 1242        | 1251 | Bergogipitalgaffe.  |  |  |
| 1252        | 1269 | Glodenftrage.       |  |  |

Strafen, Plage, Gaffen und Gafden, bann hausnumern im haden=Biertel.

| Spaust | umern. | Straffen , Plage 2c. |
|--------|--------|----------------------|
| von    | bis    | - Strugen, Diage ic. |
| 1270   | 1281   |                      |
| 1282   | _      | Um Gendlingerthor.   |
| 1283   | 1284   | Am Graben.           |
| 1285   | 1305   | Sonnenftrage.        |
| 1306   | -      | Am Karlsplat.        |
| 1307   | -      | Um Karlsthor.        |

4) Das Kreuz Biertel, welches feinen Namen von der ehemaligen Kreuzgaffe, ber bermaligen Kannelitenstraße, hat, nimmt feinen Anfang am Kartsthor, und fast Alles in sich, was man zur Linken sieht, wenn man folgenden Kreis umgeht, namlich:

Bom Karlsthore burch die Karlsstraße, am ehemaligen Schönenthurm vorüber, burch die Kaufingergasse auf den Schrannenplat, an der Hauptwache vorüber, burch die Meinzud Erbeatinerstraße jum ehemaligen Schwa-ingerthor hinaus, über den Odeonplat, durch ie neue Ludwigsstraße die jum Eingange in ie Krühlingsstraße, von da links in die Kueenstraße, in diese bis jur Brienn'er-Straße,

bann quer burch biefe in bie Ottoftrage, bann in biefer fort bis auf ben Karleplat, und von ba jum Karlethor.

| Sausnumern. |       | Strafen, Plage 2c.     |
|-------------|-------|------------------------|
| bou         | bis   | , Cimpin, Pinge it.    |
| 1308        | 1300  | Um Karlsthor.          |
| 1310        | 1317  | Um Rarisplat.          |
| 1318        | 1337  | :Um .Marimiliansplag.  |
| 1338        | 1330  | Wittelsbacherplat.     |
| 1340        | 1341  | Brienn'er=Strafe.      |
| 1342        | 1340  | Wittelsbacherplag.     |
| 1347        | 1350  | Brienn'er=Strafe.      |
| 1351        | 1360  | Marimiliansplat.       |
| 1301        | 1364  | Im Bergogzwinger.      |
| 1365        | 1367  | Bachgagchen.           |
| 1368        | 1369  | Rarisftrafe.           |
| 1370        |       | Bergog=Mar=Gaften.     |
| 1371        | ,1380 | Rarisftrafe.           |
| 1381        | 1383  | Rapellenftrafe.        |
| 1384        | 1,385 | In ber Bergog=Mar=Burg |
| 1386        | 1387  | Rarisftrage.           |
| 1388        | :,    | Beite Strafe.          |
| 1389        | -     | Rarisftrage.           |

| Strafen, | Plage, | Gaffen   | unb   | Gågden,  |
|----------|--------|----------|-------|----------|
| bann Ho  | usnum  | ern im ! | Rreuz | Biertel. |

| į | Haust | umern. | Strafen , Plate 2c.     |
|---|-------|--------|-------------------------|
|   | von   | bis    | Citagent, Plage 1C.     |
| ١ | 1390  | 1301   | Augustinergafchen.      |
| ١ | 1392  | 1413   | Un ber Lowengrube.      |
| ١ | 1414  | 1417   | Binbenmachergaffe.      |
| ١ | 1418  | 1423   | Um Promenabeplas.       |
| 1 | 1424  | 1431   | Rnotelgaffe.            |
| 1 | 1432  | 1440   | Um Promenadeplat.       |
|   | 1441  | 1444   | Rarmelitenftrafe.       |
| ĵ | 1445  | 1446   | Um Rarmelitenplat.      |
| 1 | 1447  | 1448   | In ber Bergog=Mar=Burg. |
| ı | 1449  | 1450   | Im Rarmelitenplas.      |
| ı | 1451  | 1455   | Rochusgagden            |
| ı | 1456  | 1458   | Im Rarmelitenplat.      |
| ١ | 1450  | 1400   | Im Promenabeplas.       |
| ł | 1470  | -      | Promenabeftrage.        |
| ۱ | 4471  | 1483   | Prannersftrafe.         |
| ı | 1484  | 1402   | Im Rochusbergl.         |
| ı | 1493  | 1506   | Prannereftrage.         |
| ł | 1507  | 1500   | Promenadeftrage.        |
| ļ | 1510  | 1517   | Salvatoreftrage.        |
| ۱ | 1518  | 1521   | Salvatoreplat.          |
| I | 1522  | 1532   | Salvaforeftrage.        |
| I | 1533  | 1542   | Promenabeftrage.        |
|   |       |        |                         |

Strafen, Plate, Gaffen und Gafchen, bann Sausnumern im Kreuz-Biertel.

| Hausi | umern. | Strafen, Plate zc. |
|-------|--------|--------------------|
| von   | bis    | Chapter, plage to  |
| 1543  | 1551   | Fingergafden.      |
| 1552  | 1554   | Bindenmachergaffe. |
| 1555  | 1570   | Schaffergaffe.     |
| 1577  | 1581   | Um Frauenplat.     |
| 1582  | 1584   | Filferbraugagden.  |
| 1585  | 1588   | Sporrergagchen.    |
| 1580  | 1592   | Thieredigagden.    |
| 1593  | 1595   | Um Frauenplag.     |
| 1596  | 1597   | Maggarigagchen.    |
| 1598  | 1602   | Um Frauenplat.     |
| 1603  | -      | Augustinergagden.  |
| 1604  | 1621   | Raufingergaffe.    |
| 1622  | 1623   | Um Schrannenplat.  |
| 1624  | 1636   | Weinftrage.        |
| 1637  | 1660   | Theatinerftrage.   |
| 1661  | 1664   | Brienn'erftrafe.   |
| 1665  | 1669   | Um Dbeonplat.      |
| 1670  | 1675   | Lubwigeftrage.     |
| 1676  | -      | Fürftenftrage.     |

5) Die St. Anna = Borftabt, fruher unter bem Ramen Lechel und außeres Grag-

genauer-Biertel bekannt, hat ihre Benennung von ber bermaligen Pfarrkirche St. Anna. — Sie nimmt ihren Anfang an ben Stallungen ber Lechel-Kaferne, und fast Alles in fich, was man zur Rechten fieht, wenn man fol-

genden Rreis umgeht, namlich :

Bon ben ermabnten neuen Stallungen an burch bie Pferd= und Bruberftrage, von ba in die Bogenhauferftrage, und in biefer fort bis jum toniglichen Sofholzgarten, von ba am Invalidenhauschen links in ben toniglichen englifchen Garten, bann am Ranale fort und an der Neumuble vorbei gum fleinen Befelobe, welches jeboch links bleibt, bon ba rechts gur Bogenhaufer=Bruce, bann herauf an ber Sfar, bis zum Prater, allba uber bie Brucke den Berg hinauf, bem Gafteige gu bis an ben Weg, ber über bas Relb nach Saibhaufen fuhrt, wo die Burgfriedens-Caule fteht, von ba hinter bem Baberhause gu Saibhaufen weg bis jum fogenannten Suttererwirth, bann quer über die Wienerstrafe und hinter ben Saufern weg auf ben toniglichen Militat = Solggarten gu, bon ba gu ben Luften , bann in bie Rofenheinier= und 3weibruden Strafe, in biefen Farthore , bann burch bie Ranalftrage bis gu en oben erwahnten Stallungen an ber Pferb-Strafe.

Strafen, Plate, Gaffen und Gafchen, bann hausnumern in ber St. Unnas Borftabt.

| Hausnu | mern. | Strafen , Plate 2c.   |
|--------|-------|-----------------------|
| von    | bis   | Ottapin, plage it.    |
| 1      | _     | Pferbftrafe.          |
| 2      | - 21  | Ranalstraße.          |
| 22     | 38    | Anoblgagden.          |
| 39     | 53    | Ranalftrage.          |
| 54     | - 69  | Fabritftrage.         |
| 70     | 78    | Bachftrage.           |
| 79     | 94    | St. Unnaftrage.       |
| 95     | 102   | Schulftraffe.         |
| 103    | -     | St. Unnaftrage.       |
| 104    | -     | Pferbftrage.          |
| 105    | 115   | Bruberftrafe.         |
| 116    | 137   | Bogenhauferftrage.    |
| 138    | 130   | Um Ifarbamm.          |
| 140    | 141   | Bogenhauferftrage.    |
| 142    | 171   | Um Gries.             |
| 172    | -     | Giglgåfchen.          |
| 173    | 187   | Meußere Sfarftrage.   |
| 188    | 203   | Innere Sfarftrage.    |
| 204    | -     | Giglgafchen.          |
| 205    | 206   | Innere Marftrage.     |
| 207    | 210   | 3m Bettichaftewinkel. |
| 211    | 214   | Im Sofwinkel.         |
| 215    | 223   | Dubliftrage.          |

#### Strafen, Plate, Gaffen und Gafchen, bann hausnumern in ber St. Anna-Borftabt.

| Sausnumern. |       | Strafen , Plate 2c.  |
|-------------|-------|----------------------|
| es bon see  | bis   | Caupen, Pluge 21.    |
| 224         | 228   | Rochgafden.          |
| 220         | 240   | Muhistrafe.          |
| 241         | `243  | Babftrage.           |
| 244         | 254   | Zattenbachftrafe.    |
| 255         | 256   | Babftrafe.           |
| 257         | 200   | Sternftrafe.         |
| 300         | 306   | Sofholzgarten.       |
| 307         |       | 3m Triftgang.        |
| 308         | 316   | Babftrage.           |
| 217         | 320   | Pfarrftrafe.         |
| 321         | 323   | Bauftrage.           |
| 324         | 328   | Um Abrecher.         |
| 320         | · 336 | Flofftrafe.          |
| 337         | 344   | In ber untern Panbe. |
| 345         | 353   | Fabrifftraffe.       |
| 354         | 360   | Bweibrudenftrage.    |
| 361         | 373   | Raltinfel.           |
| 374         | 375   | Im Gafteigberg.      |
| 376         | 392   | Rofenheimerftrage.   |
| 303         | 399   | Bergftrafe.          |
| 400         | 407   | Alleeftrafe.         |
| 408         | 443   | Bienerftrage.        |

6) Die Ifar = Borftabt, früher unter bem Ramen außeres Anger = Biertel bekannt, hat ihre Benennung von bem Iarstrome, an bem sie größten Theils liegt. Gie nimmt ihren Anfang bei ber neuen Ifarkaferne, und fast Alles in sich, was zur Rechten liegt, wenn man folgenden Kreis umgeht, namlich :

Un ber neuen Jarkaferne in der Zweisbrückenstraße vorbei die an die Magazinstraße, in dieset hinauf bis in die Wasserstraße, und immer an dem Jarkuße fort die nahe an Thalkirchen hin, ober der Wassenstätte vorüber, und über die Kanale zur Lhalkirchnerstraße, dann in dieser die zum Leichenacker, an diesem vorüber und in die Millerstraße, dann durch diese sowohl als durch die Numsordstraße fort die in die Beeitruckenstraße, und in dieser fort bis aur neuen Flatkaferne.

Bu biefer Worftabt gehort auch noch ber Bereiter-Anger, ju welchem ein Meg hinter ber alten Farfaferne über bie Ueberfalle fuhrt, bann bie einfache Halberreihe, welche, wenn man von ber alten Ifarfaferne über bie Ifars-Bruden an ber Berffabt Au vorüber, burch bie Zweitabt den bie Mofenheimerstraße bis an

Die Luften geht, techte liegt.

### Strafen, Plage, Gaffen und Gagden, bann hausnumern in ber Ifar: Borftabt.

| hausnumern. |      | Straffen , Plate 2c. |
|-------------|------|----------------------|
| von         | bis  | Citagen, Piage ic.   |
| * 1         | -    | Bweibrudenftrage.    |
| 2           | 8    | Morafigafchen.       |
| 9           | -11  | Bweibrudenftrage.    |
| 12          | -    | Rumfordftrage.       |
| 13          | 15   | Badftrafe.           |
| 16          | - 17 | Rohlgåßchen.         |
| 18          | 33   | Babftrage.           |
| 34          | 37   | Rumfordftrage.       |
| 38          | 41   | Waffergang.          |
| 42          | ` 45 | Buttermelderftrage.  |
| 46          | 48.  | Rumforbstraße.       |
| 49          | . 51 | Mullerstraße.        |
| 52          | 60   | Fabrifmeg.           |
| 61          | 64   | Mullerftrafe.        |
| 65          | 69   | Un ber Lade.         |
| 70          | 74   | Solzstraße.          |
| 75          | 77   | Un ber Lade.         |
| 78          | 79   | Mullerftrage.        |
| 80          | 88   | Glockenftrage.       |
| 89          | 100  | Thalfirdnerftrage.   |
| 101         | 114  | Staubftrage.         |
| 115         | 116  | Un der Wafenftatte.  |

#### Strafen, Plate, Gaffen und Gafchen, bann haubnumern in ber Ifar= Worftabt.

| Sauenumern. |      | Straffen , Plate ic. |
|-------------|------|----------------------|
| pon         | bis  | Citupin, Pinge it.   |
| 117         | 124  | Canbftrage.          |
| 125         | 137  | Geierftrafe.         |
| 138         | 145  | Un ber obern gande.  |
| 146         | - 1  | Baumftrafe.          |
| 147         | 154  | Im Pechwinkel.       |
| 155         | 157  | Dbere 3farftrage.    |
| 158         | 170  | Baumftrafe.          |
| 171         | 173  | Dbere Ifarftrage.    |
| 174         | 176  | Bauniftrafe.         |
| 177         | 216  | Bafferftrage.        |
| 217         | 222  | Magazinftrafe.       |
| 223         | 230  | Bweibruckenftrage.   |
| 231         | 232  | Rofenheimerftrage.   |
| 233         | 237  | Im Bodewinkel.       |
| 238         | 253  | Rofenheimerftrage.   |
| 254         | 255a | Um Bereiter=Unger.   |

<sup>7)</sup> Die Lubwig 6 = Borftabt, fruher unter bem Namen außeres haden-Biertel be- tannt, hat ibre Benennung nach bem Namen Geiner Majestat unfers jest regierenben allergnabigften Königs. Sie nimmt ihren Unfang

vor bem Senblingerthore an ber Senblinger-Lanbstrafe, unb faft Alles in fic, was jur Rechten liegt, wenn man folgenben Weg geht, namich :

Bon ber Senblinger = Lanbstraße in bie Malkirchnerstraße, gegen ben Leichenader gu, so weit jur Rechten die Haufer und Geduber wichten, bann hinter diesen weg auf die Sendelinger-Landstraße gurud, und von dieser hinauber auf die Ahrtesienwiese gur Senblinger Anhohe, und an dieser herein bis zu ben erssichtlichen Kellergebauben, hinter diesen weg in die Pasinger = Landstraße, bann in der Baperstraße die Sennenstraße die geneenstraße die geneenstraße die geneenstraße die geneenstraße die gur erwähnten Sendinger-Landstraße vor dem Sendlingerthore.

| bann   | Hausn. | he, Gaffen und Gagchen<br>umern in ber Ludwigs:<br>Vorstadt. |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------|
| Hausni | umern. | Stragen, Plage zc.                                           |
| von    | bis    | Ottagen, Plage 16.                                           |
| 1.     | 3      | Gendlinger=Landftrafe.                                       |
| 4      | 7      | Thatfirdnerftrage.                                           |
| 8      | 14     | Fliegenftrage.                                               |
| 15     | 21     | Mugeburgergafichen.                                          |
| - 22   | -170   | Thalfirdnerftrage.                                           |

Strafen, Plage, Gaßen und Gaßchen, bann hausnumern in ber Lubwigs-Borftabt.

| Sausnumern. |      | Strafen, Plate zc.     |
|-------------|------|------------------------|
| von         | bis  | Strugent, Pluge ic.    |
| 23          | 24   | Spitalgagchen.         |
| 25          | _    | I Thalfirdnerftraffe.  |
| 26          | 28   | Um Wiefenweg.          |
| 29          | -    | Spitalgaßchen.         |
| 30          | 37   | Sendlinger=Landstrafe. |
| 38          | 46   | Findlingsftrafe.       |
| 47          | - 58 | Connenftrage.          |
| 59          | 68   | Lerdenftrage.          |
| 69          | 87   | Singftrage.            |
| 88          | 121  | Lerchenftrage.         |
| 122         | _    | Connenftrage.          |
| 123         | 128  | Im Schwarzwinkel.      |
| 120         |      | Sonnenftrafe.          |
| 130         | 133  | Schloffergaschen.      |
| 134         | 137  | Connenftraffe.         |
| 138         | 140  | Baperftrage.           |
| 150         | 158  | Singftraffe.           |
| 159         | 185  | Bayerftraffe.          |
| 186         | 187  | Un der Thereffenwiefe. |
| 188         | 192  | Bayerftrage.           |
| 193         | 194  | Feldweg.               |
| 195         | 203  | Lerchenftrafe.         |

| Strafen, Plate, Gaffen und Gafchen,<br>bann hausnumern in der Ludwigs-<br>Borftabt. |                   |                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--|--|
| Sausnumern.                                                                         |                   | Strafen , Plate 2c.                         |  |  |
| 204<br>221<br>241                                                                   | 220<br>240<br>240 | Rleestrafe.<br>Lerchenstrafe.<br>Heustrafe. |  |  |

8) Die Marimilians = Borffabt, fruher unter bem Namen außeres Areuz-Biertel bekannt, hat ihre Benennung nach bem Namen Seiner Majesiat bes Allerhochsteligen Konigs Marimilian Joseph. Sie nimmt ihren Anfang vor bem Karlsthor an bem königlichen botanischen Gatten, und fast Alles in
sich, was man zur Rechten sieht, wenn man
folgenden Kreis umgeht, namlich:

Bom botanischen Garten über ben Karls-Plat zur Baperstraße, in bieser hinaus bis auf das Marsfeld, dann hinter den neuerbauten Keller des hackerbrauers Pschorr vorbei, und hinüber zur Saizstraße, von da hinter bem bekannten und beliebten Sommerkeller des Büchelbrauers weg und am Markfelbe fot bis zur Nymphenburger-Straße, dann wieder hinter den ersichtlichen neuen Gebauben weg gur Dachauer - Lanbstraße, von ba zwischen bem toniglichen Artillerie - Laboratorium und bem Dekonomiegute Unterwiesenselb hindurch, bann, alle ersichtlichen Gebaude zur Rechten laffend, gegen das Dorf Schwabing zu bis auf die Landstraße, dann in dieser, so wie in der Fürstenstraße fort, bis zum Herzoglich-Leuchtenbergischen Palais und in die Brienn'er-Straße, quer durch diese in die Ottostraße, dann in dieser fort bis an den Karlsplaß zum königl. botanischen Garten.

| Straß<br>bann | Dausn  | ige, Gassen und Gaschen,<br>umern in der Maximi=<br>ans-Vorstadt. |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Hausn         | umern. |                                                                   |
| von           | bis    | Strafen, Plage 2c.                                                |
| . 1           |        | Am Rarisplay.                                                     |
| 2<br>6        | 5      | Clifenftrage.                                                     |
| 6             | I      | Um Rarisplat.                                                     |
| 8             | 13     | Prielmaprgagden.                                                  |
| 14            | 28     | Baperftrage.                                                      |
| 29            |        | Salgftrage.                                                       |
| 30            | 32     | Baperftrafe.                                                      |
| 33            | 37     | Berbftftrage.                                                     |
| 38            | 49     | Salgftrage.                                                       |
| 50            |        | Spagenftrafe.                                                     |
| 51            | 59     | Salzftrage.                                                       |

Stragen, Plate, Gaffen und Gafchen, bann Sausnumern in ber Marimislians-Borftabt.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |                    |
|---------------------------------------|-------|--------------------|
| Sausnumern.                           |       | Strafen, Plate zc. |
| bon                                   | bis   | Citapin, Pinge it. |
| 60                                    | 77    | Schütenftrage.     |
| 78                                    |       | Dachauerftrage.    |
| 70                                    | 89    | Salzstraße.        |
| 90                                    | 92    | Saafenftrage.      |
| 93                                    | 100   | Birtenftrage.      |
| 101                                   | 104   | Dachauerftrage.    |
| 105                                   | 106   | Lammerftrage.      |
| 107                                   | 111   | Marsftrage.        |
| 112                                   | 117   | Sopfenftrage.      |
| 118                                   | 121   | Galgftraffe.       |
| 122                                   | 141   | Berbftftrage.      |
| 142                                   | 151   | Mareftrage.        |
| 152                                   | 156   | Dachauerftrafe.    |
| 157                                   | 162   | Rarleftrage.       |
| 163                                   | 1     | Um Marsfelb.       |
| 164                                   | -164g | Rarisftrage.       |
| 164h                                  | 166   | Canbftrage.        |
| 167                                   | 170   | Rartoftrage.       |
| 171                                   | 181   | Dachauerftrage.    |
| 185                                   | 186   | Glifenftrage.      |
| 187                                   | 189   | Luifenftrage.      |
| 190                                   | 192   | Rarisftrage.       |

Stragen, Plage, Gaffen und Gagden, bann Hausnumern in ber Marimilians Borftabt.

| Hausni | umern.   | Strafen, Plate ic. |
|--------|----------|--------------------|
| von    | bis      | Citapen, Pinge it. |
| 193    | 200      | Muguftenftrage.    |
| 201    | 202      | Rarisftrage.       |
| 203    | 209      | Luifenftrafe.      |
| 210    |          | Sophienstraße.     |
| 211    | _        | Arcis-Strafe.      |
| 212    | 218      | Rarieftrage.       |
| 210    | 231      | Arcieftrafe        |
| 232    |          | Rarieftrage.       |
| 233    |          | Arcie-Strafe.      |
| 234    | 236      | Cophienstrage.     |
| 237    | 238      | Um Karlsplat.      |
| 230    | 249      | Ottoftrafe.        |
| 250    | 251      | Marftrage.         |
| 252    | 254      | Dttoftrage.        |
| 255    | 260      | Brienn'er-Strafe.  |
| 261    |          | Um Rarolinenplat,  |
| 262    | 267      | Marftrage.         |
| 268    | _        | Um Rarolinenplat.  |
| 269    | 275      | Bar'er=Strafe.     |
| 276    | <u> </u> | Um Rarolinenplat.  |
| 277    | 287      | Brienn'er=Strafe.  |
|        | 1        |                    |

Strafen, Plage, Gaffen und Gafden, bann Sausnumern in ber Maximilians Worftabt.

| non   | bis   | Straffen , Plate 2c. |
|-------|-------|----------------------|
| 288   |       | Um Ludwigsplat.      |
| 289   | 203   | Brienn'er=Strafe.    |
| 294   | 304   | Feldftrage.          |
| 305   | -     | Brienn'er=Strafe.    |
| 305 a | 308   | Sandftraffe.         |
| 300   | 44.77 | Brienn'er=Strafe.    |
| 310   | -     | Ludwigsplat.         |
| 311   | 312   | Dachauerftrafe.      |
| 313   | 319   | Schleißheimerftrage. |
| 320   | _     | Brienn'er=Strafe.    |
| 321   | 322   | Huguftenftraffe.     |
| 323   | 326   | Brienn'er=Ctrafe.    |
| 327   | 328.  | Luifenftrafe.        |
| 329   | -     | Brienn'er=Ctrafe.    |
| 330   | 332   | Urcis-Strafe.        |
| 333   | 334   | Brienn'er=Gtrafe.    |
| 335   | 330   | Um Rarolinenplat.    |
| 337   | 340   | Brienn'er=Strafe.    |
| 341   | 345   | Zurfenftrage.        |
| 346   | 349   | Raferngaffe.         |
| 350   | 357:  | Bar'er=Strafe.       |

### Straßen, Plate, Gassen und Gäßchen. dann Hausnumern in der Marimilians:Borstadt.

| Sausni. | umern. | Strafen , Plate 2c. |
|---------|--------|---------------------|
| von     | bis    | Ottugen, Pinge 2.   |
| 358     | 377    | Raferngaffe.        |
| 378     | 383    | Muguftenftrage.     |
| 384     | 387    | Raferngaffe.        |
| 388     | 391    | Luifenftrage.       |
| 392     | 394    | Raferngaffe.        |
| 395     | 398    | Arcis-Strafe.       |
| 300     | 402    | Raferngaffe.        |
| 403     | 410    | Bar'er=Strafe.      |
| 411     |        | Raferngaffe.        |
| 412     |        | Zurfenftrafe.       |
| 413     | 435    | Therefienftrage.    |
| 436     | 438    | Luifenftrage.       |
| 430     | 440    | Therefienftrage.    |
| 441     | 448    | Urcis=Strafe.       |
| 440     | 451    | Therefienftrage.    |
| 452     | 455    | Bar'erftrafe.       |
| 456     | 461    | Therefienstrafe.    |
| 462     | 502    | Zurfenftrage.       |
| 503     | 504    | Lowenstrage.        |
| 505     | 533    | Amalienstrafe.      |
| 534     | 537    | Lowenftrage.        |
| 538     | 559    | Amalienftrafe.      |

Strafen, Plage, Gaffen und Gafchen, bann Sausnumern in ber Marimilians-Worftabt.

| Hausni | ımern. | Straffen , Plate ic. |
|--------|--------|----------------------|
| von    | bis    | Citugen, Pinge n.    |
| 560    | 566    | Lowenstrafe.         |
| 567    | 378    | Zurfenftraße.        |
| 579    | 597    | Therefienstrafe.     |
| 508    | 600    | Zurtenftrage.        |
| 601    | 602    | Raferngaffe.         |
| 603    | 600    | Zurtenftrage.        |
| 610    | 616    | Brienn'er-Strafe.    |
| 617    | -      | Wittelsbacherplat.   |
| 618    | 620    | Fintenftrage.        |
| 621    | 623    | Bittelebacherplat.   |
| 624    | 625    | Fürftenftrage.       |
| 626    | 635    | Jagerftraße.         |
| 636    | 637    | Furftenftrage        |
| 638    | 646    | Gludeftrage.         |
| 647    | 689    | Fürftenftraße.       |

9) Die Schonfelb-Borffabt, welche fruber gu bem außeren Graggenauer- Biertel gehörte, war ichon als eine Kolonie unter bie- fem Namen bekannt, ber vermuthlich von einem Feth, welches das icone Feth geheisfen wurde, ober von einer Kamitie Namens Schon

felb herstammen mag. Gie nimmt ihren Anfang am Eingange aus bem bonigl. Hofgarten in ben englischen Garten, und faßt Alles in sich, was zur Rechten liegt, wenn man fol-

genben Rreis umgeht, namlich :

Bom Palais Er. tonigl. Sobbeit bes Pringen Rarl an burch bie Frublingsftrage gur Furftenftrage, bann in biefer und in ber Schwabinger-Lanbstrage binaus bis gum Dorfe Schwabing, bort bei ber beil. Beift= ober St. Ditola=Rirche, am ehemaligen Leprofenhaufe vorüber, bann rechte über ben Ranal in ben tonigl. englischen Barten, und in diefem fort bis gum fleinen Defelohe, hinter, ober vielmehr unter biefem vorbei, bann herauf gegen bas bon Pachner'fde Dianenbab, welches fo wie ber chinefifche Thurm rechts bleibt, bis jum tonigl. hofhotgarten, an diefem vorüber und im tonigl. englischen Garten weiter bis gur Winterftrage, bann rechte burch bie Ronigin= Strafe jum oben ermahnten Gingang in Die Fruhlingeftrage. Der größte Theil bes Gebie= tes biefer Borftabt ift ber fonigliche englifche Garten.

Strafen, Plage, Gaffen und Gagchen, bann Sausnumern in ber Schonfelb= Borftabt.

| Hausni | amern. | Straffen , Plate 2c.             |
|--------|--------|----------------------------------|
| von    | bis    | Citusent, Plage it.              |
| 1      | 13     | Im englischen Garten.            |
| 14     | 19-    | Roniginftrage.                   |
| -20    | 21     | Wiefenftrage.                    |
| 22     | 27     | Fürftenftrage.                   |
| 28     | 30     | Un der Grube bei Schwa=<br>bing. |
| - 31   | 54     | Wiefenftrafe.                    |
| 55     | 70     | Roniginftrage.                   |
| 71     | 72     | Schonfelbstrafe.                 |
| 73     | 1.0    | Dbere Gartenftrage.              |
| 74     | - 84   | Untere Gartenftrage.             |
| 85     | 101    | Dhere Gartenftrage.              |
| 102    | 123    | Schonfelbftrage.                 |
| 124    | 125    | Roniginftrage.                   |
| 126    | 135    | Fruhlingeftrage.                 |
| 136    | - 1    | Sahngagden.                      |
| 137    | 176    | Kurftenftrage.                   |

Sier muß ich bemerken, daß sowohl in die, fer ale in den vorhergebenden Tabellen die Sausnumern nur wie sie ununterbroden an einer Graße fortsaufen, mit "von bie" bezeichnet find. Wer alle Numern, welche sich an einer Straße befinden, su wissen municht, gefällige nur die Straße im Alphabet nachzuschlagen, wo er Aufchuse fchus erhalten wird. Sedes Saus für sich eigens aufzuschien, war mir thelis des beichränkten Raumes wegen nicht möglich, theils bielt ich es auch nicht für zweckdienlich, weil der vielen Wechselel wegen keine Richtigkeit erreicht, noch weniger aber beibehalten werden kann, und weil man doch blos die Sauseigenschimer, keineswags aber die Miethbewohner aufführen könnte.

### Gintheilung der Stadt in Diftrifte.

Ferner ift bie Stadt mit ihren funf Borftabten in 40 Diftrifte abgetheilt. Jeber Di= ftrift hat einen eigenen Borfteber, ber burch ben Magiftrat aus ber Rlaffe angefeffener und unbefcholtener Burger gewählt ift. Diefe Diftriftsvorfteber haben bie Dbliegenheit, innerhalb ihrer Diftrifte gur Erhaltung ber Drbnung , Sittlichfeit und Sicherheit fraftig mitjumirten, und allenfalls mahrgenommene Dangel und Gebrechen ber betreffenben Beborbe anguzeigen. Gie haben gur Unterbrudung bes offentlichen Bettels thatig mitzumirten, und ihnen ift die fcone und heilige Pflicht, fur Die Urmen ihres Begirtes ju forgen, und fur biefelben bei bem Armenpflegfchafts = Rathe bie nothige Silfe und Unterftugung gu bewirfen.

Damit nun immer fogleich aufgefunden werben fann, welchem Diftrifte ein in Frage

stehendes haus der Stadt oder der Vorstädte angehört, habe ich eine doppelte Uebersstädt einschildt einmel nach fortlaufenden Numern der Distrikte mit Angabe der dermaligen Vorstehet "), und einmal nach fortlaufenden Hausenmern mit Angabe der Distrikts-Numern hier beigefügt, wobei ich aber demerken muß, daß die in den Worstädten vorkommenden Numern, welche keinem Distrikte gugetheilt sind (wie man mir bei dem wohlloblichen Stadt-Magistrate auf hierüber erbetene Auskunft sagte) entweder leere Baupläte, Aenger oder Wiesen sind, oder dem Andgerichte Minchen angehören; westwegen sie dei der Distrikte-Eintheitung von dem Magistrate nicht berücksichte werden konnten.

Die Difteites : Borfteber find, weil fie ihre Dienfte unentgeltlich verrichten miffen, awar nur auf brei Jahre gewählt, und die Beit der Diensphicht für die gegenwärtigen nabet sich ihrem Ende; ich glaubte aber nichtsbe-ftomeniger durch die Beifügung berfelben einen wesentlichen Dienst zu leisten, weil, wenn nur die Distrites Eintheilung nnversandert bleibt, der Nachfolger leicht erfragt werden kann.

ifte ber Stabt g licher Biffri

| 30.8                   | ลี   | Des Diftrifts                             | 3-1-1                                    | લેં .      | Derfelbe mobnt                           |      |
|------------------------|------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|
| angehörige<br>Hansnum. | rige | angehorige Aus welch. Sausnum. Ctabrwier: | Name bes Herrn<br>Borstehers.            | Ctabtvier. | (Atraffe.                                | ner. |
| noa                    | bis  | Bouftabt.                                 | - N                                      | Borftabt   | -                                        | nzg  |
| -                      | 25   | &33.33.                                   | Rari 21. Boyl, Golb-                     | 1          | -                                        | ,    |
| 37                     | 22   | 1                                         | u. Gilberdrahtmaa-                       | Egg. 33.   | Refiben3=                                | 42   |
| 250                    | 256  | 1                                         | ren=Fabrifant.                           |            |                                          | 3    |
| 31                     | 30   | Ggg. B.                                   | 3. B. Diuller, Ban-                      | 8 9        | O Company                                | 1    |
| 28                     | 140  |                                           | befomann.                                | Gill. 25.  | -cialities                               | 10   |
| 26                     | 30   | Sigg.33.                                  | F. E. Rabel, Sandels=                    | 5          | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | 100  |
| 147                    | 188  |                                           | mann.                                    | G33.33.    | Dieners=                                 | 152  |
| 231                    | 237  | 1                                         | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |            |                                          |      |

| 394                                                                           | 436                 | 453                            | 519                              | 540                 | 620                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Einschütt.                                                                    | That Maria.         | Thal Maria.                    | Thal Petri.                      | Rabiffeg.           | Rinbermarft.         |
| G99.23.                                                                       | Ggg. 33.            | Ggg. 33.                       | Ung.B.                           | Ung. W.             | Ung.W.               |
| Ggg.B. Sob. B. Dbermaper,  — Spángler.  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | Jof. Anton Coluggi, | Raft. Lechner, Bier=<br>wirth. | Joh. Ziegler, Gifen=<br>banbler. | Xav. Nieberer, Rab- | Jofeph Wittenberger, |
| ය.<br>වේ                                                                      | &33.X.              | 899.W.                         | Ung.W.                           | Ung.B.              | Ang.B.               |
| 250<br>249<br>363<br>414                                                      | 204                 | 322<br>393<br>476<br>470       | 491                              | 504                 | 020                  |
| 205<br>238<br>353<br>394                                                      | 189                 | 320<br>364<br>442<br>477       | 489                              | 492<br>549          | 592                  |
| 4                                                                             | 120                 | 9                              | 12                               | 8                   | 6.                   |

|     | ดั  | Des Distrifts          | Trifts .                             |                                                    | ลั         | Derfelbe mobnt    |       |
|-----|-----|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|
| Son | geb | angehörige<br>Sausnum. | Aus welch.<br>Stadtvier:<br>tel ober | Aus welch. Name bes Herrn<br>Sabtvier-<br>kel oder | Stadtvier: | Stroff.           | ng:   |
| noa | -   | big                    | Borftadt.                            |                                                    | Borftadt.  |                   | ng    |
| 9   | 631 | 654                    | Ang.B.                               | Matthias Rofibal,                                  |            |                   |       |
|     |     | ,                      |                                      | Handelsmann.                                       | Ung.33.    | Rindermarft.      | 020   |
| 0   | 160 | 216                    | Ung.W.                               | Chrft. Sager, Stiefel-                             |            |                   |       |
| 2   | 733 | 200                    | Į                                    | fchaftfabrifant.                                   | Ung. B.    | Hebammen=         | . 708 |
| 1   | 717 | 732                    | Ang.B.                               | Leop. Mery, Sandels-                               |            |                   |       |
| 8   | 872 | 903                    | ĺ                                    | mann.                                              | Ung.B.     | Cenblinger=       | 888   |
| 5   | 022 | 837                    | Ang.B.                               | Martin Grabmuller,                                 |            |                   |       |
|     |     |                        |                                      | Riftlermeifter.                                    | Ung.B.     | Ung.B. Db. Unger= | 820   |
| 100 | 828 | 871                    | Ung.B.                               | Frang E. Dallinger,                                |            |                   |       |
| 0   | 904 | 937                    | 1                                    | Safner.                                            | Ung.B.     | Senblinger=       | 912   |

|                                                                                            |                                    | . 4                 |                    |                           |                                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 1267                                                                                       | 1192                               | 1043                | 1014               | 1108                      | 1250                                   | 1206                      |
| &loden=                                                                                    | Brunn=                             | Rarbergraben        | Raufinger=         | Eisenmann6=               | Herzogspital=                          | Connen=                   |
| H. B.                                                                                      | Har. W.                            | 5đ. W.              | 5d. W.             | H. W.                     | H. W.                                  | 5d. B.                    |
| 15 1206 1223 Had.B. Wolfgang Hubinger, Blodengießer. Blodengießer. Blodengießer. 1270 1294 | Georg Mittenwallner, Seifenfieber. | Phit. Winter, Couh= | Johann Rottmanner, | Joh. Ceemalder, Ge=       | Johann Pefenbacher,<br>Kifffermeister. | Jofeph Eber, Priva-       |
| इ.स.<br>१ ।                                                                                | 1 - 1                              | . Sed. 33.          | . 57d. 33.         | 54.33.                    | . 25d. 33.                             | SreusB.                   |
| 1223<br>1270<br>1294                                                                       | 905<br>1205                        | 980                 | 1034               | 1108                      | 1181                                   |                           |
| 1206 1223<br>1259 1270<br>1270 1294                                                        | 938<br>1182                        | 900                 | 981                | 19 1080 1108<br>1145 1166 | 20 1167                                | 21 1295 1307<br>1308 1320 |
| 50                                                                                         | 10                                 | 17                  | 18                 | 10                        | 182                                    | 21                        |

| 1670           | seu<br>mer.                   | nzc       | 1141                              | 1406                | 1503                           | 1629                           | 1544                   |
|----------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Derfelbe wohnt | . Gtraffe.                    |           | Herzoaspital= 1141                | Lowengrube.         | Frauenplaß.                    | Wein=                          | Finger=                |
| ଉ              | Stadtvier:                    | Borffabt. | 54. 33.                           | KreuzW.             | Kreuz B.                       | Kreug B.                       | KreuzB. Finger=        |
|                | Rame bes Herrn<br>Borftehers. |           | Fr. X. Stieffberger, Banbelsmann. | Sebaft. Mittermanr, | Gebaft. Urban, Raffe=<br>tier. | Meldior Barthl',<br>Kirfchner. | Satob Herrle, Tape-    |
| rifts          | Aus welch. Stadtvier:         | Borftabt. | Scuss.                            | Kreuz B.            | RreugB.                        | KreuzB.                        | KreuzB.                |
| Des Diftrifts  | angehörige<br>Sausnum.        | von bis   | 1109 1144                         | 1388 1446           | 24 1587 1628                   | 25 1551 1586 AreuşW.           | 1519 1550<br>1642 1658 |
|                | ro.                           | U         | 22                                | 53                  | 24                             | 22                             | 50                     |

| 101                         | 1355                              | 15      | 003                                   | 1.                          | 4 629               | 1                              | 260                 | 1                          | 026                | 3   | -   | -   |     |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| 14                          | 1 2                               | 1       |                                       | 1                           | 1()                 |                                | CN                  | 1                          | -                  | _   |     |     | _   |
| Kreug. Promenabpl. 1461     | Kreuzw. Marplag.                  |         | Surlen=                               |                             | MarBrff. Thereffen= |                                | MayBrff. Brienn'er= |                            | 2frci3=            |     |     |     |     |
| Kreuz.B.                    | Kreuz3.                           | 8       | Marzelt.                              |                             | MarBrff.            |                                | MarBrff.            |                            | Mar Brff.   Mrcis= |     |     |     |     |
| Rreugy. Low. Megriofi, Rfm. | Pet. Brugger, Kister=<br>meister. | 00 00 m | P. Walle, Saluvitt. Marselt. Burlten= | Mar Brft. Georg Nothmuller, | Raffetier.          | Mar Beft. Sof. Richmant, Bilb= | hauer.              | Mazzeft. Bob Comitt, Colof | fer.               |     |     |     |     |
| Rreug B.                    | RreuzB.                           | 100000  | MarBeft.                              | MarBrft.                    | 1                   | MarBrft.                       | 1                   | Maz Brft.                  | 1                  | ı   | ļ   | 1   | 1   |
| 1518                        | 1350                              | 1003    | 590 664                               |                             | 929                 | 271                            | 352                 | 243                        | 280                | 535 | 365 | 420 | 445 |
| 27 1447 1518                | 1521                              | 1050    | 590                                   | 455                         | 605                 | 243                            | 330                 | 204                        | 272                | 328 | 553 | 291 | 438 |
| 27                          | 58                                | 15      | 6.                                    | 100                         |                     | 31                             |                     | 35                         | -                  |     | _   |     |     |

| ohnt           |                                             | und<br>muse | <u> </u>                                           |     | ,   |     | _   |     |     | -   |                                     | 50               |
|----------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|------------------|
| Derfelbe wohnt | 24-50<br>000<br>000<br>000                  |             | Brienn,                                            |     |     |     |     |     |     |     |                                     | Calz=            |
| ଉ              | Stabtviers<br>tel ober                      | Borftabt.   | MarBrft.                                           |     |     | -   |     |     |     |     |                                     | MarBrft.   Salz= |
|                | Rame bes Herrn<br>Borftehers.               |             | 133 Mar Reft. Jof. Sabert, Gartner. Mar Brienn'er- |     | -   |     |     |     |     |     | 28 Mar Brft.   Alors Balleder, San- | belemaan.        |
| frifts.        | Angehörige Aus welch.<br>Husnum. Gtabtvier: | Borffabt.   | MarBrst.                                           | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | ]   | 1   | Mar Brft.                           | -                |
| Des Distrifts. | hôrige<br>num.                              | big         | 153                                                | 141 | 100 | 203 | 302 | 327 | 300 | 457 | 28                                  | 102              |
| ର୍             | Ange<br>Dug                                 | noa         | 22                                                 | 140 | 144 | 100 | 281 | 300 | 366 | 421 | 1                                   | 32               |
| _              | .0                                          | Nr          | 33                                                 | -   | -   |     |     |     |     |     | 34                                  | I.               |

| rth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                               |                                  | -19                        | `                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 101   185   Puddungathire,   Galibrith,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130                               | 45                            | 299                              | 132                        | p259                                             | 212                        |
| 101   185   Puddungathire,   Galibrith,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonnen=                           | Findling=                     | Müller=                          | Geier=                     | Müller=                                          | Magaşin=                   |
| 35   101   185   Eudwickft. Eurest Baumgartner,   36   30   100   Eudwickft. Georg Aronum, Gelberrown, Gelberrow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ludwarft.                         | Lubw Brff.                    | Ung.W.                           | FarBorft.                  |                                                  | ZfarWorft.                 |
| 35   101   185   Rubw & Fift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ernest Baumgartner,<br>Gastwirth. | Georg Kromm, Gelb-<br>gießer. | Alois Schwaiger,<br>Hanbelsmann. | J. Schmid, Gast=<br>wirth. | Philipp Mándl, Loh-<br>Schwiglad = Inha-<br>ber. | Unton Stubiberger, Barber. |
| 35 101 185 36 30 100 36 36 100 37 051m 680a 38 98 145 39 483 487 40 655 6614 40 653 461 40 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ludw Brft.                        | Ludiv Brft.                   | LubwBrst.<br>Ang.B.<br>FarBrst.  | SfarBrst.                  | Ung. B.                                          | Far Borff.                 |
| 36 101<br>36 36 30<br>37 6618<br>38 98<br>39 483<br>39 483<br>39 655<br>40 6 | 185                               | 100                           | 20<br>080<br>07                  | 145                        | 487<br>661d<br>690<br>65                         | 28                         |
| 35 36 37 37 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101                               |                               | 1<br>061E<br>06                  |                            |                                                  | 21<br>146                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35                                | 36                            | 22                               | 38                         | 39                                               | 16                         |

|                | *gn                                  | nzc       |                     | 0                      |       |     |                     | 227                    |                                    | 311              | _   | 250a                                                 |
|----------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-------|-----|---------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|-----|------------------------------------------------------|
| Derfelbe mobnt | Straffe,                             |           | 7                   | SfarBorft, Zweibruden= |       |     |                     | SfarBorft. Zweibruden= | 0                                  | Herrn=           |     | Pferd=                                               |
| 300            | Stadtvier:                           | Borftabt. |                     | Mar Borft.             |       |     |                     | BarBorft.              |                                    | Gragg. B. Berrn= | 3   | Gragg. B.                                            |
|                | Name des Herrn<br>Vorstehers.        |           | Mois Pfaundler, Le- | berfabrifant.          |       |     | Michael Bollenhals, | Rody.                  | 519 Gragg. B. Matthias Reuffuffer, | Hutmacher.       |     | 208 Gragg. B. Meld. Frant, Riffice- Gragg. B. Pferb- |
| rifts          | Aus welch.<br>Stadtvier:<br>tel oder | Borffabt. | 3 arBrft.           |                        | Jun m | 1   | 255 SfarBrft.       | 443 St. Unna-          | Gragg. B.                          | 67 St. Anna=     | 1   | Gragg. B.                                            |
| Des Distrifts  | angehörige<br>Hausnum.               | bie       | 30                  | 45                     | 077   |     | 255                 | 443                    | 510                                | 20               | 300 | 268                                                  |
| ଇ              | angehörige<br>Hausnum.               | noa       | 1                   | 530                    | 480   | 200 | 222                 | 202                    | 43 305a                            | 11               | 320 | 257                                                  |
| -              | 10.                                  | I         | 41                  |                        |       |     | 42                  |                        | 43                                 |                  |     | 44                                                   |

| 293 505  1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10               | 264                 | 4   |                      | 141         |     |     | 73                   |                      | 130        | 110                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|----------------------|-------------|-----|-----|----------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|
| March   Marc |                  | Green=              |     |                      | Bogenhaufer |     |     | Barten='             |                      | Kürsten=   | Schonfeld=          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | St. Anna=           |     |                      | St. Anna=   |     |     | Schonfelb.           |                      | Schonfelb= | Schonfelb.          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | meister:         | Jof. Buhrer, Bader. |     | Balentin Joft, Gaft- | wirth.      |     |     | R. Rofenhain, Gaffw. | Unt. Baller, Schlof- | fer.       | Georg Ropp, Melber. |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | St. Unna-        | St. Anna-           | 1   | St. Unna=            | 1           | 1   | 1   | Schonfeld.           | Schonfelb.           |            | Schonfeld.          | Grang. B. |
| 223<br>223<br>223<br>111<br>111<br>113<br>202<br>203<br>113<br>203<br>203<br>203<br>203<br>203<br>203<br>203<br>203<br>203<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 352<br>10<br>110 | 28                  | 328 | 130                  | 135         | 111 | 214 | 42                   | 110                  |            |                     |           |
| 15 10 12 18 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 179                 | 215 | 117                  | 132         | 138 | 205 | 13                   | 22                   | 138        | 1                   | 260       |

-

i Deneti

# Ueberficht

ben ber Stabt Munchen nach fortlaufenben hausnumern, wie diefelben in Die verfchiebenen Diftritte vertheilt find.

| _            | 11       |            |        |             |              | _            |       |              | _            |
|--------------|----------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| Biertel.     |          |            |        |             | uß:<br>nern. | Rum.d.Diftr. |       | us:<br>nern, | Rumed Diffe. |
|              | bon      | bis        | g<br>g | non         | bis          | μχς          | bon   | bis          | Mu           |
| 25           | 26       | 25         | 1      | 231         | ,237         | 3            | 323   | 352          | 44           |
| Graggenauer= |          | 30         | 3      | 238         |              | 4            | 353   |              | 4            |
| 8            | 31       | 36         | 2      | 250         |              | . 1          | - 364 |              | 6            |
| 핆            | 37<br>78 | 77         | 1      | 257         | 268          |              | 394   | 414          | 5 6          |
| ğ            | 147      | 146        | 2 3    | 269         | 292          | 49           | 415   |              | 5            |
| 2            | 189      | 188<br>204 | 5      | 293<br>305a | 305          | 44           | 442   | 476          |              |
| ۳            | 205      | 230        |        | 320         | 319<br>322   |              |       |              | 11           |
|              | 1 200    | 400        | -      | 040         | 044          | <u> </u>     |       |              |              |
|              | 477      |            | 0      | 549         | 591          | 8            | 717   | 732          | 12           |
| -            | 480      |            | 41     | 592         | 630          | Q            | 733   |              | 11           |
| Auger:       | 483      | 487        |        | 631         | 054          | 10           | 770   | 837          | 13           |
| <u> </u>     | 488      | 488 b      |        | 655         | 661d         | 39           | 838   | 871          | 14           |
| ×            | 489      | 491        | 7      | 661 e       | 680ª         | 37           | 872   | 903          | 12           |
| - 1          | 492      | 504        |        | 681         | 690          | 39           | 904   | 937          | 14           |
|              | 505      | 548        | 7      | 691         | 716          | 11           |       |              |              |
| ,,           | 938      | 965        | 161    | 1100        | 1144         | 22           | 1224  | 1258         | 20           |
| 2            | 966      | 980        |        | 1145        | 1166         |              | 1250  | 1270         | 15           |
| Ę,           | 981      | 1034       |        | 1167        |              |              | 1271  | 1278         | 16           |
| Sacten       | 1035     |            |        | 1182        |              | 16           | 1270  | 1294         | 15           |
| 20           | 1080     | 1108       |        |             | 1223         |              | 1205  |              |              |

| Biertel. | Han<br>Num                           |                      | Rum. d. Diffr.       | Hun<br>Von                           |                      | Rum. D. Diftr. | Hun<br>Von           |      | Rum.d.Diftr.   |
|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|------|----------------|
| Sreuz-   | 1308<br>1321<br>1331<br>1342<br>1361 | 1330<br>1341<br>1360 | 21<br>28<br>29<br>28 | 1388<br>1447<br>1519<br>1551<br>1587 | 1518<br>1550<br>1586 | 27<br>26<br>25 | 1029<br>1642<br>1059 | 1658 | 25<br>26<br>28 |

# ue ber ficht von ben Diftriften ber funf Borftabte

| -                | St.  | Isar:        | Vor        | t.   |             |            |     |             |
|------------------|------|--------------|------------|------|-------------|------------|-----|-------------|
| Saus:<br>Numern. |      | Num.d.Difte. | Han<br>Nun |      | Rum.d.Diftr | Han<br>Num |     | m. d.Diftr. |
| von              | bis  | Mu           | von        | bis  | 97.u        | non        | bis | Num.        |
| 1                | 10   | -44          | 150        | 157  | -           | 1          | 20  | 41          |
| 11               | . 67 | 43           | 158        | 171  | 46          | 21         | 28  | 10          |
| 68               | . 78 | 45           | -172       | 204  | 45          | 29         | 45  | 41          |
| 79               | 110  | 44           | 205        | 214  | 40          | 46         | 65  | 5           |
| 117              | 130  | 46           | 215        | 328  | 45          | 66         | 97  | 37          |
| 131              | 177  | -            | 329        | 300  | 43          | 98         | 145 | 38          |
| 132              | 135  | 46           | 367        | 443  | 42          | 146        | 218 | 46          |
| 34               | 4    | 000          |            |      | 20.0        | 210        | 226 | 11          |
| 110              | 100  | TO I         |            | 1015 | 75/16       | 227        | 255 | 41          |

| Borffabt.    | Han<br>Nun |            | Rum.d.Difte | Han<br>Nun |          | Rum. d. Difte | Saus: Numern. |     |                |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|----------|---------------|---------------|-----|----------------|
| 3            | von        | bis        | Sin         | von        | bis      | S I           | non           | bis | Rum. D. Diffr. |
|              | . 1        | 28         | 54          | 204        | 242      | 2             | 306           | 390 | 33             |
| 0            | 29         | 31         |             | 243        | 271      | 31            | 391           | 420 |                |
| 13           | 32         | 76         | 34          | 272        | 280      | 32            | 421           | 437 | 33             |
| ā            | 77         | 133        |             | 281        | 302      |               | 438           | 445 | 32             |
| 12.          | 134        | 139        | 193         | 303        | 308      | FI            | 446           | 454 | 1              |
| Marimilians? | 140        | 141        | 33          | 309        | 327      | 33.           | 455           | 580 | 30             |
| 3            | 142        | .143       |             | 328        | 335      | 52            | 590           | 664 | 20             |
| 8            | 144        | 100        | 53          | 336        | 352      |               | 665           | 676 | 30             |
|              | 161        | 165        | 107         | 353        | 305      | 32            | 677           | 170 | 1              |
|              | 166        | 203        | 33          |            |          |               |               | 27  |                |
| Schonfelb:   | 1          | 12         |             |            |          | . 1           | - ,           |     |                |
| fel          | 13<br>75   | . 74       |             | 200        | 33       | 5             | 3.3           | 29  | 37             |
| on           | 111        | 110        |             |            | .01      | a             | 30            | 100 |                |
| 5            | 138        | 137<br>165 | 49<br>48    |            | Pubmigs= | Soritabl      | 101           | 185 | 35             |
| 0            | 166        | 170        | 40          |            | 2        | 35            | 186           | D.J |                |

## Bon der Grange des Burgfriedens.

Die Granze bes Burgfriebens fann aus ber Umfangebefchreibung ber Worfiabte beildufig entnommen werben, boch ift zu bemerken, bag bermal viele Saufer, zur Beforgung ber polizeilichen Angelegenheiten, zu ben Borstadten der Stadt numerirt sind, die deffenohngeachtet in den Bezirt bes königl. Landgerichts Munchen geboren, woher auch zum Theil die Lucken in der magistratischen Distrikte-Eintheilung rühren, und die im zweiten Abschnitte bei der Bevolkerung der Pfarreien vorkommenbe Rubrike: "auswärts sind eingepfarrt", ibr Entstehen hat. Uedrigens wird der Umfang des Burgfriedens der Stadt Munchen von keinem andern, als dem königl. Landgerichte Munchen begränzt. Die Rektifikation besselben soll, dem Bernehmen nach, gegenwärtig ein Gegenstand der Berathung bei der allerhöchsten Stelle seyn.

Bon der Lage der Stadt, ihren Thoren und Eingangen.

Die Stadt ift von allen Seiten zugängig, und man kann an verschiedenen Orten in das Innere berseiben kommen. Denn allenthalten sind in den letzten Jahren Graben, Mälle und Mauern, welche sich um dieselbe befanben, verschwunden, und schone anmutpige Alleen oder herrliche Gebäude an ihre Stelle getreten. — Die eigentlichen Thore sind folgende:

1) Das Schwabingerthor, welches bemolirt und feine Spur von feinem Dafenn mehr fibrig ift. Der Eingang an ber konigt. Refibeng= und Theatinerstraße, wo dagfelbe war, wird aber noch allgemein unter biefer Benennung verstanden.

2) Das Ifarthor, beffen Thurme gwar gum Abeil noch fieben, aber burch bie um fie berum Statt gehabte Demolirung von einander getrennt worben find.

3) Das Senblingerthor, welches fich noch im unveranderten Buffande befindet.

4) Das Karlether, welches ebenfalls noch im unveranderten Buffande ift, und vielmehr, jeboch aber ichen in frühern Jahren, durch Erbauung bes Rendels verschönert murbe.

5) Das Mar- auch neue Thor genannt, melches erft bei herstellung bes Maximissans-Plages und Demolirung bes Kapuginerkloflers geschaffen murbe, und zwar keine Thurme, jedoch aber ein gegittertes eisernes Thor zum Spetten hat.

Diefes find die funf hauptthore, von benen auch die hauptstraffen ausgehen.

Kleinere Thore find noch :

1) Das Beughausthor.

2) Das Kostthor.

3) Das Einiafthor, beffen Thurm und Bogen erft im vorigen Sahre bemolirt wurden.

4) Das Angerthor.

5) Das Ludwigsthor, welches aber meiftens Jofephfpitalthor genannt wird.

Das Bergog=Mar=Burg=Thor, neben wel= chem fith burch bie im vorigen Jahre Statt gehabte Demolirung bes jur Bergog=Mar= Burg gehort habenden Ballhaufes, eine . neue Deffnung gebildet hat, melde bas Entfteben einer ichonen Strafe, von bem Rarmelitenplat nach bem Maximiliansplat vermuthen lagt.

- Weber an biefen noch an ben Saupttho= ren, wird gegenwartig ein Boll ober anbere Abaabe erhoben.

Bon dem Berhaltniffe ber Stadt ju der Borftadt Mu und bem Orte Baidhaufen.

Die Borftadt Mu fowohl als Baibhaufen gehoren meber in ben Burgfrieden ber Stadt noch unter bie ftabtifche Gerichtsbarfeit. Die Mu hat ihren eigenen Magiftrat, und bilbet auch fur fich ein eigenes Landwehr=Bataillon; und Saibhaufen bilbet ebenfalls eine eigene Gemeinde, wegwegen fie auch hier, weder hinfichtlich ber Bevolferung noch in anderer Beziehung mitbegriffen find.

Diefe beiben Drte find burch brei Bru= den, welche uber die Ifar und ihre Abzwei= gungen fubren, mit ber Stadt in febr nabe Berbindung gefeht, und die armere Rlaffe iherer Einwohner muß auch ihren Unterhalt größe tentheils in der Stadt suchen. Sie genießen auch hinsichtlich der Armenpsteze mit den Armen ber Stadt gleiche Berücksichtigung, und sowohl ber jeweilige Landgerichts-Borstand, als der Dechant und Stadtpfarrer ber Borstadt Au, wohnen den Sigungen des Armenpsteg-schafterathes der Stadt bei.

#### Bon den Ifarbruden.

Die oben ermahnten brei Sfarbruden maren von ihrem erften Dafenn an bis gum Sabre 1750 von Bolg; ba aber biefe bolgernen Bruden febr haufige Reparaturen bedurf= ten, und daher viele Roften veranlagten, fo ließ Rurfurft Marimilian III. im genannten Jahre bie außere Brude von Bacffteinen erbauen, welche im 3. 1700 vollendet, und fo= bann mit ben beiben anbern Bruden auf gleiche Beife zu bauen fortgefahren murbe. -3mei biefer Bruden fteben noch gegenwartig. namlich bie innere und bie aufere; bie mittere aber ift am 13. Gept. 1813 Abende gwifchen 6 und 7 Uhr. als fich eben eine große Menge Menfchen auf berfelben befand, welche ben Berheerungen bes Sochwaffers gufaben, und alle Mugenblide ben Ginfturg bes noch Seute

fiehenden Kaiserwirthshauses erwarteten, ganz unvermuthet felbst eingestürgt, und hat Alles, was sich auf den betreffenden Jochen befand, in die Kuthen der Isar begraben.

Die nachher ausgemittelte Ungahl ber hiebei Berungludten belief fich auf 93, worunter 6 gerettet murben; es mogen aber wohl auch

einige unausgemittelt geblieben fenn.

Der oben bezeichnete Bau biefer brei Bruden wurde von bem ruhmilichft bekannten Ober-Baumeister Ignah Guneisthainer und bem Unterbaumeister Bolfgang Liebt, unter Leitung bes bamaligen Burgermeisters und Oberstabtammerers von Schönberg geführt.

Seit dem Einfturze biefer Brude mar an ihrer Stelle wieder nur eine holgerne, nun aber ist eine neue steinerne Brude, welche unter der Leitung des herrn Stadtbaurathes Probst erbauet wird, ihrer Bollendung nahe, und durfte vielleicht noch in diesem Jahre erbsfinet werden konnen.

Bur herstellung und Unterhaltung biefer Bruden barf ber Stadtmagistrat von jeder Das Bier, welche in Munchen gebrauet wird, einen Pfennig erheben, welcher baber ber Brudenpfennig genannt, und von ben Biertrinkern recht gerne bezahlt wird.

#### Ulphabetifches Bergeichniß

aller Straßen, Plate, Gaffen und Gaßchen ber Stadt Munchen nach ihren verschiedenen Benennungen; jugleich mit genauer Angabe bes Stadtviertels ober ber Borstadt, in welchen bieselben liegen, so wie ber an einer Straße sich besinden haus:

Numern.

G. bedeutet Graggenauers, A. Angers, H. hadens und K. Kreug-Bierrel; — St. A. St. Annas, J. Jfars, M. Marimillandes, L. Ludwigs, und Sch. Schönfelds Borfabt.

| Straffen, Plage 2c.   | Stadtvier=<br>tel ober<br>Worstadt. | Hausn | umerr. |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|--------|
| -                     | 2 3 8                               | von   | bis    |
| Abrecher. * *         | St.₹.                               | 324   | 328    |
| Albertgafichen. 2     | K.                                  | -     |        |
| Mueeftraffe. 3        | St. N.                              | 400   | 407    |
| Ultenhofgagchen.      | G.                                  | 171   | 173    |
| Althammereck. 4       | H.                                  | 1152  | -      |
| Umalienftrage.        | - M.                                | 505   | 533    |
| do.                   |                                     | 538   | 550    |
| Unnaftrage, innere. 5 | H.                                  | 1105  | 1170   |
| do.                   | _                                   | 1232  | 1241   |

<sup>\*</sup> Die Zahlen-Citationen gefällige der Lefer am Schlusse dieses Berzeichnisses nachzusehen.

| Strafen, Plage 2c.   | Ctadtvier=<br>tel ober<br>Borffabt. | Haust | Hausnumern. |  |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--|
| 10 Table 1           | 2 = 8                               | von   | bis         |  |
| Unnaftrage, außere.  | ©t.21.                              | 70    | 04          |  |
| Ungerplat.           | A.                                  | 770   | 774         |  |
| do.                  | _                                   | 806   | 816         |  |
| Ungerftrage, obere.  |                                     | 817   | 858         |  |
| do.                  | -                                   | 868   | 871         |  |
| do.                  | -                                   | 873   | 886         |  |
| Ungerftraße, untere. | -                                   | 775   | 782         |  |
| do.                  | l —                                 | 790   | 801         |  |
| do.                  | 1 -                                 | 803   | 805         |  |
| Arcieftrage. 6       | M.                                  | 211   | -           |  |
| do.                  | -                                   | 219   | 231         |  |
| do.                  | 1 -                                 | 233   | -           |  |
| do.                  |                                     | 330   | 332         |  |
| do.                  | -                                   | 395   | 398         |  |
| do.                  | -                                   | 441   | 448         |  |
| Mugeburgergagchen.   | 2.                                  | 15    | 21          |  |
| Muguftenftrage.      | M.                                  | 193   | 200         |  |
| do.                  | -                                   | 321   | 322         |  |
| do.                  | -                                   | 378   | 383         |  |
| Muguftinergagchen.   | K.                                  | 1390  | 1391        |  |
| do.                  | i                                   | 1603  |             |  |
| Bachgaßchen. 7       | -                                   | 1305  | 1307        |  |
| Bach, am.            | ©t.U.                               | 70    | 78          |  |
| Badftrage, große.8   | -                                   | 241   | 243         |  |

| Straffen, Plage 2c.   | Stadtvier=<br>tel ober<br>Borftabt. | Sausnumern. |     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-----|
|                       | Sor Sor                             | von         | bis |
| Badftrafe, große.     | St. U.                              | 255         | 256 |
| do.                   | -                                   | 308         | 316 |
| Badftraße, fleine.9   | 3.                                  | 14          | 15  |
| do.                   |                                     | 18          | 33  |
| Bar'er=Straße.10      | M                                   | 260         | 275 |
| do.                   | -                                   | 350         | 357 |
| do.                   | -                                   | 403         | 410 |
| do.                   |                                     | 452         | 455 |
| Bauftraße.            | St.2€                               | 321         | 323 |
| Baumstraße.           | 3.                                  | 146         | -   |
| do.                   | -                                   | 158         | 170 |
| do.                   | -                                   | 174         | 176 |
| Baperstraße."         | £.                                  | 138         | 140 |
| do.                   | _                                   | 159         | 185 |
| do.                   | -                                   | 188.        | 192 |
| do.                   | M.                                  | 14          | 28  |
| do.                   |                                     | 30          | 32  |
| Berchembogen. 12      | К.                                  | - 3         |     |
| Bereiteranger. 18     | 3.                                  | 254         | 255 |
| Bergstraße. 14        | St.A.                               | 393         | 399 |
| Bettschaftswinkel. Is |                                     | 207         | 210 |
| Blumenftrage.         | A.                                  | 485         | 486 |
| do.                   | -                                   | 669"        | 691 |
| Bogen, unter ben. 16  | 10.4                                | - 1         |     |

| Strafen, Plate ic.  | Stadtvier-<br>tel ober<br>Borftabt. | Hausn | umern.  |
|---------------------|-------------------------------------|-------|---------|
|                     | 2 2 8                               | von   | bis     |
| Bogenhauferftrage.  | St.A.                               | 116   | 137     |
| t do.               | 550)                                | 140   | 141     |
| Bockswinkel. 17     | 3.                                  | 233   | 237     |
| Brauhausgafden. 18  | G.                                  | 396   | 405     |
| Braunauerstraße. 19 | St. N.                              | 0.0   |         |
| Brienn'er=Strafe.20 | K.                                  | 1340  | 1341    |
| do.                 |                                     | 1347  | 1350    |
| do.                 | -                                   | 1661  | 1664    |
| do.                 | M.                                  | 277   | 287     |
| do.                 |                                     | 289   | 293     |
| do,                 | =                                   | 305   | 11070-0 |
| do.                 |                                     | 309   | 0.00    |
| do.                 | =                                   | 320   | -       |
| , do.               |                                     | 323   | 326     |
| do.                 | -                                   | 329   | -       |
| do.                 | _                                   | 333   | 334     |
| do.                 |                                     | 337   | 340     |
| do.                 | 11                                  | 610   | 616     |
| Bruberftrag. 21     | G.                                  | 294   | 296     |
| 1- do.              | St.U.                               | 105   | 115     |
| Brunnstraße.        | н.                                  | 1171  | 1175    |
| do.                 | -                                   | 1186  | 1192    |
| Burggaffe.          | G.                                  | 164   | 169     |

| Straffen, Plage ic.     | Stadtvier:<br>tel oder<br>Vorstadt. | Hausn | Hausnumern. |  |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--|
| NOTE THE PARTY OF       | <u> </u>                            | von   | bis         |  |
| Burggaffe.              | G.                                  | 174   | 188         |  |
| Buttermelderftr. 22     | 3.                                  | 42    | 45          |  |
| Dachauerftrage.         | M.                                  | 78    | 01/01       |  |
| do.                     | -                                   | 101   | 104         |  |
| do.                     | _                                   | 152   | 156         |  |
| do.                     | -                                   | 171   | 184         |  |
| do.                     | -                                   | 311   | 312         |  |
| Dienersgaffe.           | G.                                  | 136   | 160         |  |
| Dienbraugagchen. 23     |                                     | 440   | 442         |  |
| Domplag.24              | K.                                  | 10/2  | 35          |  |
| Dreifaltigfeitsplat.    | A.                                  | 563   | 505         |  |
| Dultgafchen.            |                                     | 729   | 732         |  |
| do.                     |                                     | 887   | 888         |  |
| Dultstandzwinger, i. 25 | _                                   | 764   | 767         |  |
| Einlaß, bor dem.        | -                                   | 655   | 057         |  |
| do.                     | -                                   | 692   | 693         |  |
| Einschütt.              | G.                                  | 389   | 395         |  |
| Gifenmannsgaffe.        | H                                   | 1105  | 1110        |  |
| Elifenstraße.           | M.                                  | 2     | 5           |  |
| do.                     | -                                   | 185   | 186         |  |
| Englischen Garten, im.  |                                     | 1     | 13          |  |
| Enermarkt.              | G.                                  | 161   | 163         |  |
| do.                     | Α.                                  | 595   | 597         |  |
| Fabrifftrage.           | St.U.                               | 54    | 1 69        |  |

| Straffen, Plage 2c.    | ober<br>rffabt.            | Hausnumern. |       |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------|
|                        | Ctabro<br>tel ob<br>Borfia | von         | bis   |
| Fabritftrafe.          | St.A.                      | 345         | 353   |
| Kabrifweg.26           | 3.                         | 52          | 60    |
| Farbergraben.          | H.                         | 1031        | 1059  |
| do.                    | -                          | 1000        |       |
| do.                    |                            | 1084        | 1088  |
| Falkenthurmgaßchen.    | G.                         | 246         | 250   |
| Feldstraße.            | Mt.                        | 204         | 304   |
| Feldweg                | £.                         | 193         | 194   |
| Filferbraugagchen.     | K.                         | 1582        | 1584  |
| Findlingftrage. 27     | £.                         | 38          | 46    |
| Fingergagden.          | K.                         | 1543        | 1551  |
| Fintenftrage. 28       | M.                         | 018         | 620   |
| Fifchergagchen.        | A.                         | 566         | 569   |
| Sleifchbautgagchen. 29 |                            | 130         | . 10  |
| Fliegenstraße.30       | 8.                         | 8           | 14    |
| Flofftrage.            | Gr.U.                      | 320         | 330   |
| Franzistanerplag. 31   | G.                         | . 18        |       |
| Frauengaßchen32        | K.                         | PELM        | -1100 |
| Frauenplag.33          | -                          | 1577        | 1581  |
| do.                    | -                          | 1593        | 1595  |
| do.                    | -                          | 1598        | 1602  |
| Frauenftrage.          | A.                         | 487         | 489   |
| Friedrich ftrage. 3 4  | M.                         | 100         | 1     |
| Frühlingftrage.        | G.                         | 277         | 280   |

| Strafen, Plate 2c.    | Stadtvier=<br>tel oder<br>Berstadt. | Hausnumern. |         |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|---------|
|                       | Ser Eta                             | von         | bis     |
| Fruhlingsftrage.      | G.                                  | 283         | 201     |
| do.                   | Sd).                                | 126         | 135     |
| Furftenfelbergaffe.   | H.                                  | . 983       | 991     |
| do.                   | -                                   | 993         | 1004    |
| Fürftenplag. 5 5      | G.                                  | 1000        | 1.60    |
| do.                   | K.                                  | 7.15        | 145     |
| Fürftenftrage. 8 6    | -                                   | 1070        | 100     |
| do.                   | m.                                  | 624         | 625     |
| do.                   |                                     | 636         | 637     |
| do.                   |                                     | 647         | 089     |
| do.                   | Ed).                                | 22          | 27      |
| do.                   | -                                   | 137         | 176     |
| Ganfebubel.           | Λ.                                  | 859         | 864     |
| Galgenberg. 37        | Mr.                                 | -0.7789     | TO UNIT |
| Galleriestrafe.       | G.                                  | 260         | merch 3 |
| Gartenftrage, obere.  | Sch.                                | 73          | 1000    |
| do.                   |                                     | 85          | 101     |
| Gartenftrage, untere. | -                                   | 74          | 84      |
| Gafteigberg.          | ©t.₹.                               | 374         | 375     |
| Beierftrage. 38       | 3.                                  | 125         | 137     |
| Gern.                 | G.                                  | 426         | 433     |
| Giglgagchen.          | St.A.                               | 172         | 100     |
| do.                   | -114                                | 204         | 0.79    |
| Glodenbachftrage. 39  | A.                                  | 922         | 936     |

| Straffen, Plate 2c.          | Stadtvier-<br>tel ober<br>Borstadt. | Hausn | Hausnumern. |  |
|------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--|
| Jan Children                 | 2 3 8                               | von   | bis         |  |
| Glodenftrage, außere.        | 3.                                  | 80    | 88          |  |
| Glodenftrage, innere.        | H                                   | 1252  | 1269        |  |
| 169 do. 1                    | _                                   | 1132  |             |  |
| Gludftrage. !                | M.                                  | 638   | 646         |  |
| Grabenftrage. 40             | H.                                  | 1283  | 1284        |  |
| Gries, am.                   | St. H.                              | 142   | 171         |  |
| Grube, an ber. 41            | ⊙d).                                | 28    | 30          |  |
| Gruftgaffe. 42               | G.                                  | 100   | 107         |  |
| Grunebaumftrage. 43          | St.N.                               | -     | 19          |  |
| Sabergagden. 44              | H.                                  | 1070  | 1083        |  |
| Sadengagchen.                | -                                   | 1182  | 1183        |  |
| Sahngagden. 45               | Od).                                | 136   | 133         |  |
| Safenstrage.<br>Sauptplag.46 | m.                                  | 90    | 92          |  |
| Sebammengagden.              | A.                                  | 706   | 708         |  |
| Beiligengeiftgafchen.        |                                     | 550   | 562         |  |
| do.                          | -37                                 | 570   | 573         |  |
| Berbstftrage. 47             | M.                                  | 33    | 37          |  |
| do.                          | -                                   | 122   | 141         |  |
| Herrenstraße.                | G.                                  | 305   | 307         |  |
| do.                          | _                                   | 308   | 313         |  |
| do.                          | _                                   | 343   | 353         |  |
| Herzog=Mar=Burg.             | K.                                  | 1447  | 1448        |  |
| do.                          |                                     | 1384  | 1385        |  |

| Straffen, Plage 2c.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hausnumern. |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 7. 10000 1 1000       | (A) # (B) # | von         | bis     |
| Bergog=Mar=Gagd.      | K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1370        | -       |
| Bergogfpitalgaffe. 48 | Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1133        | 1144    |
| do                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1242        | 1251    |
| Bergogzwinger, im.    | K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1301        | 1364    |
| Seumarkt, am.         | , A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .733        | 736     |
| do                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 756         | 763     |
| do.                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 768         | -10/10  |
| Seuftrage.            | £.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241         | 249     |
| Herengaffe. 49        | €t.71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Tajjabra   | Dry VS  |
| Spirtenstrage.        | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93.         | 100     |
| Sochbrude, an ber. 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119 100     | ontind. |
| Sobergagden.          | H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1070        | 1083    |
| Sofgarten, b. f.      | G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6           | L'ALIO  |
| Sofgartenftrage.      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9           | 13      |
| Sofgraben2            | G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 232         | 237     |
| Sofftatt, an ber.     | H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000        | 1068    |
| Sofwinkel, im.51      | St. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211         | 214     |
| Solggarten, ber Sof=  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300         | 306     |
| b.Militar=            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 403         |         |
| Sopfenftrage.         | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112         | 117     |
| Sundefugel.           | H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1176        | 1181    |
| do.                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1184        | 1185    |
| Jagerftraße.          | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 626         | 635     |
| Josephspitalgaffe.    | H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1214        | 1231    |

| Straffen, Plate ic.  | Stadtvier=<br>tel ober<br>Borftabt. | Hausnumern. |      |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|------|
| and you to           | 0 = 8                               | von         | bis  |
| Ifardamm, am.        | St.2€.                              | 138         | 130  |
| Jfarftrage, augere.  |                                     | 173         | 187  |
| innere.              | _                                   | 188         | 203  |
| obere.               | 3.                                  | 171         | 173  |
| Farthor, am.         | A.                                  | 477         | 480  |
| Farminkel. 52        | _                                   | .0          | .00  |
| Ralfinfel. 55        | St.U.                               | 367         | 373  |
| Ranalitrage.         | G.                                  | 307A        | 307  |
| do.                  | €t.A.                               | 2           | 21   |
| do                   | -                                   | 30          | 53   |
| Rapellenftrage.      | K.                                  | 1381        | 1383 |
| Rapplerbraugaffe. 54 | -                                   |             |      |
| Rapuzinerzwinger. 55 | -                                   | 1000        |      |
| Rarlsplay.           | H.                                  | 1307        | _    |
| (5-6, do.            | K.                                  | 1310        | 1317 |
| do.                  | m.                                  | 1           | E0   |
| - do                 | -                                   | 6           | 7    |
| do.                  | - =                                 | 237         | 238  |
| Rarlestraße, innere. | H.                                  | 1089        | 1104 |
| do.                  | -                                   | 1111        | 1131 |
| do                   | К.                                  | 1368        | 1369 |
| do                   | -                                   | 1371        | 1380 |
| do.                  | -                                   | 1386        | 1387 |
| do                   | _                                   | 1389        |      |

| Straffen, Plage 2c.  | Stadtvier-<br>tel ober<br>Borstadt. | Hausnumern. |           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| m. Other parts       | B te G                              | von         | bis       |
| farlsftraße, außere. | M.                                  | 157         | 162       |
| do.                  | 10                                  | 164         | 1648      |
| do.                  | _                                   | 167         | 170       |
| do.                  | -                                   | 100         | 102       |
| do.                  | =                                   | 201         | 202       |
| do.                  |                                     | 212         | 218       |
| do.                  | _                                   | 232         | 11/20     |
| tarmelitenplas.      | K.                                  | 1445        | 1446      |
| do.                  |                                     | 1440        | 1450      |
| do.                  | -                                   | 1456        | 1458      |
| tarmelitenftrage.    | -                                   | 1441        | 1444      |
| farolinenplat.       | M.                                  | 261         | March 1   |
| do-                  | -11                                 | 268         | Section 6 |
| do.                  |                                     | 276         | ALCO DE   |
| do.                  | -                                   | 335         | 336       |
| faferngaffe. 56      | -                                   | 346         | 340       |
| do.                  | -                                   | 358         | 377       |
| do.                  |                                     | 384         | 387       |
| do.                  |                                     | 302         | 304       |
| do.                  | -                                   | 399         | 402       |
| do.                  | n                                   | 411         | 1110      |
| . do. /              | -                                   | 601         | 602       |
| taufingergaffe.      | H.                                  | 1012        | 1030      |
| do.                  | K.                                  | 1604        | 1621      |

| Straffen, Plate 2c.             | Stadtvier-<br>tel ober<br>Borftabt. | Hàusn | Sausnumern. |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--|
| Maria Care                      | B te O                              | von   | bis         |  |
| Rleeftraße.<br>Rlegenwinkel. 57 | e.<br>M.                            | 204   | 220         |  |
| Andbigagchen.                   | ©t.2€.                              | 22    | 38          |  |
| Rnotelgaffe. 58                 | · K.                                | 1424  | 1431        |  |
| Rochgaßchen.                    | Ct. 21.                             | 224   | 228         |  |
| Roniginstraße.                  | G.                                  | 268   | 1           |  |
| do.                             | -                                   | 202   |             |  |
| do.                             | Sch.                                | 14    | 19          |  |
| - do.                           | _                                   | 55    | 70          |  |
| do.                             | l -                                 | 124   | 125         |  |
| Ronigsplat.59                   | m.                                  |       |             |  |
| Ronigeftrage. 60                | -                                   |       | -           |  |
| Rohlgafchen. 61                 | 3.                                  | 16    | 17          |  |
| Rohlinfel. 62                   | St. a.                              | 361   | 366         |  |
| Rostthor, am.                   | G.                                  | 354   | 360         |  |
| Rreuzgaffe.63                   | Н.                                  | 1193  | 1213        |  |
| Rrottenthal.64                  | Λ.                                  | 17/3  | 0.70        |  |
| Ruchelbäckergäßchen.            | -                                   | 541   | 544         |  |
| Ruhgaßchen.65                   | H.                                  | 1     | 1           |  |
| Eammerstraße.                   | M.                                  | 105   | 106         |  |
| Eand, an d. obern.              | 3.                                  | 138   | 145         |  |
| " an b. untern.                 | St. U.                              | 337   | 344         |  |
| Cace, an ber.                   | 3.                                  | 65    | 69          |  |
| do.                             | ll —                                | 75    | 77          |  |

| Strafen, Plage zc.     | Stadtvier=<br>tel ober<br>Borstadt. | Hausn | umern.  |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|
| 10. 15. 5.             | S te S                              | von   | bis     |
| Landsbergerftrage. 66  |                                     | - 73  | 17-31   |
| Landschaftsgaßchen.    | G.                                  | 100   | 119     |
| La Rofee-Bogen. 67     |                                     |       | ALTE V  |
| Leberergaffe.          | =                                   | 201   | 212     |
| do.                    | -                                   | 406   | 418     |
| Lerchenstraße. 68      | £.                                  | 59    | 68      |
| do.                    | -                                   | 88    | 121     |
| do.                    | -                                   | 195   | 203     |
| do.                    | -                                   | 221   | 240     |
| Lilienberg. 69         |                                     | andle |         |
| Lobererbraugagchen. 70 | A.                                  | 1,000 | 100     |
| Lowenect. 71           | G.                                  | 174   | 1000    |
| Lowengrube.            | K.                                  | 1302  | 1413    |
| Lowenstrafe.           | m.                                  | 503   | 504     |
| do.                    | -                                   | 534   | 537     |
| do                     | _                                   | 560   | 566     |
| Ludwigsplat.           | -                                   | 288   | 1000    |
| do.                    | _                                   | 310   | 1145    |
| Ludwigsftrage. 72      | G.                                  | 270   | 276     |
| do.                    | II.                                 | 1670  | 1675    |
| Lueginsland. 78        | G.                                  | 466   | 476     |
| Luften, an ben. 74     |                                     | 7 1/2 | 11 -2/2 |
| Luifenftrage.          | M.                                  | .187  | 180     |
| do.                    | -                                   | 203   | 200     |

| Straßen, Plage 2c.     | Stadtvier-<br>tel ober<br>Borffabt. | Hausi | ıumern. |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|
| 5/41/1/8/              | 2 = 8                               | von   | bis     |
| Luifenftrage.          | m.                                  | 327   | 328     |
| do.                    | -                                   | 388   | 301     |
| do.                    | G.                                  | 436   | 438     |
| Maberbraugagden. 75    | G.                                  | 197   | 200     |
| - do.                  | -                                   | 419   |         |
| Magazinstraße.         | 3.                                  | 217   | 222     |
| Marafigagchen. 76      |                                     |       | !       |
| Mariened.77            | G.                                  | 462   | 1       |
| Mariengagchen.         | -                                   | 364   | 388     |
| Marsfeld, am.          | M.                                  | 163   |         |
| Marstallplay. 78       | G.                                  | 14    | 22      |
| Marstallstraße.        | -                                   | 251   | 252     |
| do.                    | -                                   | 256   | 1       |
| do.                    | -                                   | 331   | 342     |
| Marsstraße.            | M.                                  | 107   | 111     |
| do.                    | _                                   | 142   | 151     |
| Mauern, hinter den. 75 |                                     |       |         |
| Maximiliansplat. 80    | K.                                  | 1318  | 1337    |
| do.                    | -                                   | 1351  | 1360    |
| Mar=Joseph=Plat.       | G.                                  | 23    | 27      |
| Marstraße.             | m.                                  | 250   | 251     |
| do.                    | -                                   | 262   | 267     |
| Mazzarigåßchen.        | IK.                                 | 1596  | 1597    |
| Metgergäßchen. 81      | A.                                  | 592   | 10 1    |

| Strafen, Plate 2c. | Stabtvier=<br>tel ober<br>Vorstabt. | Hausni | ımern. |
|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|                    | B E G                               | von    | bis    |
| Morafigåfchen.82   | 3.                                  | 2      | 8      |
| Muhlgagchen.       | A.                                  | 783    | 789    |
| Mullerftrage.      |                                     | 657b   | 669    |
| do.                | 3.                                  | 40     | 51     |
| do.                | -                                   | 61     | - 64   |
| do.                | I -                                 | 78     | - 79   |
| Muhiftrage.        | St.U.                               | 215    | 223    |
| do.                | -                                   | 220    | 240    |
| Munggafchen.       | G.                                  | 214    | 221    |
| Meuhaufergaffe. 85 | 1                                   | (      | 115    |
| Dbeonplat.84       | -                                   | 6      | 8      |
| do.                | I4.                                 | 1665   | 1669   |
| Ottoftrage.        | M.                                  | 230    | 249    |
| do.                | -                                   | 252    | 254    |
| Pafingerftrage. 85 |                                     |        |        |
| Pechwinkel.        | 3.                                  | 147    | 154    |
| Perufagaffe        | ა.<br>G.                            | 74     | 78     |
| Petersect. 86      | 1 -                                 | 145    |        |
| Petersplat. 87     | A.                                  | 626    | 636    |
| Pfaffengagchen. 88 | -                                   |        | 1      |
| Pfandhausgaffe. 89 | K.                                  | 1      | - 37   |
| Pfarrftrage.       | St.A.                               | 317    | 320    |
| Pfauened.90        | H.                                  | 1069   |        |
| Pferbftrage.       | G.                                  | 257    | 250a   |

| Straßen, Plate 2c.    | Stadtvier=<br>tel oder<br>Borsfadt. | Haust | umern. |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|--------|
|                       | Q = &                               | von   | bis    |
| Pferdstraße.          | G.                                  | 297   | 300    |
| do.                   | St.U.                               | 1     |        |
| do.                   | -                                   | 104   | 1      |
| Pfistergasse.         | G.                                  | 227   | 231    |
| do.                   | II                                  | 238   | 241    |
| Pfluggaßchen.         | _                                   | 460   | 463    |
| Um Platl.             |                                     | 222   | 226    |
| do.                   | _                                   | 242   | 245    |
| do.                   |                                     | 361   | 363    |
| Prannersstraße.       | К.                                  | 1471  | 1483   |
| do.                   |                                     | 1403  | 1506   |
| Prenfinggaßchen. 91   | G.                                  | 1     |        |
| Prenfingftraße.92     | St.U.                               |       |        |
| Prielmanrgagchen.     | M.                                  | 8     | 13     |
| Probstbraugagchen. 93 | A.                                  | -     |        |
| Promenadeplat.        | K.                                  | 1418  | 1423   |
| do.                   |                                     | 1432  | 1440   |
| do.                   | _                                   | 1459  | 1460   |
| Promenadeftrafe. 94   | -                                   | 1507  | 1500   |
| do.                   |                                     | 1533  | 1542   |
| Radisteg, am.         | A.                                  | 548   | 550    |
| Rappenect. 95         | H.                                  | 980   |        |
| Rathhausbogen. 96     |                                     |       |        |
| Reberftrafe.97        | 2.                                  |       | -      |

| Strafen, Plate 2c.                   | Stadtvier-<br>tel ober<br>Borstadt. | Hausnumern. |      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------|
|                                      | 8 2 3                               | von         | bis  |
| Refibengftrafe.                      | G                                   | 1           | 5    |
| do.                                  | _                                   | 28          | 56   |
| Rindermarkt.                         | A.                                  | 615         | 625  |
| do.                                  | -                                   | 037         | 647  |
| Rochusberg.                          | К.                                  | 1484        | 1492 |
| Rochusgaffe.                         | -                                   | 1451        | 1455 |
| Robrenfpekergaffe. 98                | H.                                  |             |      |
| Rofengaffe.                          | A.                                  | 600         | 614  |
| do.                                  | H.                                  | 1005        | 1011 |
| Rofenheimerftr. 99                   | ©t.U.                               | 376         | 392  |
| do.                                  | 3.                                  | 231         | 232  |
| do.                                  |                                     | 238         | 253  |
| Mofenthal. 100                       | A.                                  | 648         | 654  |
| do.                                  | -                                   | 704         | 705  |
| do.                                  | -                                   | 700         | 718  |
| Rogichwemme.<br>Ruffinithurm,am. 201 | -                                   | 583         | 591  |
| Rumfordftrafe.                       | 1 -                                 | 481         | 484  |
| do.                                  | 3.                                  | 12          | -    |
| do.                                  | - L                                 | 34          | 37   |
| do.                                  | 1 -                                 | 46          | 48   |
| Salpetergafchen. 102                 | G.                                  | 253         | 255  |
| Salvatoreplas.                       | К.                                  | 1518        | 1521 |
| Calvatoreftrage. 103                 | -                                   | 1510        | 1517 |

| Straffen, Plate 2c.     | Stabtvier-<br>tel ober<br>Berstabt. | Hausni | umern. |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 2 2 13                  | g tel                               | von    | bis    |
| Salvatoreftrafe.        | K.                                  | 1522   | 1533   |
| Salgftrage. 104         | 207.                                | 20     |        |
| do.                     | -                                   | 38     | 49     |
| do.                     | -                                   | 51     | 50     |
| do.                     | -                                   | 79     | 80     |
| do.                     | -                                   | 118    | 121    |
| Sanbftrage, bie alte.   | J.                                  | 117    | 124    |
| " bie neue.             | M.                                  | 164h   | 166    |
| do.                     |                                     | 305 a  | 308    |
| Sattlergagden. 105      | H.                                  | 002    |        |
| Saumarft. 106           |                                     | 1      |        |
| Schaffergaffe.          | K.                                  | 1555   | 1576   |
| Schanzl. 107            | St.U.                               |        |        |
| Scharfrichtergaffe. 108 | A.                                  | l      |        |
| Scharrwinkel. 109       |                                     | ,      | i      |
| Schergengafchen. 110    | · G.                                | -      | 1      |
| Schleißheimerftrage.    | Dr                                  | 313    | 319    |
| Schleckergagden. III    | Α.                                  |        |        |
| Schloffergagden. 112    | ٤.                                  | 130    | 133    |
| Schmalzgaffe. 113       | H.                                  |        | 1      |
| Schmidgaßchen.          | A.                                  | 865    | 867    |
| Schmidgang. 114         | St.U.                               |        |        |
| Schonthurm, am. 115     | -                                   |        |        |
| Schonfelbftrage.        | ∥ ©th.                              | 71     | 1 72   |

| Straffen, Plage 2c.     | o ber<br>ffabt. | Hausnumern. |         |
|-------------------------|-----------------|-------------|---------|
|                         | Stab<br>Ber     | von         | bis     |
| Echenfelbftroße.        | ©¢.             | 102         | 123     |
| Schramagafden.          | G.              | 87          | 98      |
| Schrannenplag.          | -               | 120         | 135     |
| do.                     | A.              | 598         | 608     |
| do.                     | K.              | 1022        | 1623    |
| Schütenftrage.          | M.              | 60          | 77      |
| Schulplat.              | H.              | 1270        | 1281    |
| Schulgaffe.             | €t.21.          | 95          | 102     |
| Schwabingergaffe. 116   |                 | 1 8         |         |
| Schwarzwinkel.          | ₽.              | 123         | 128     |
| Schweiggaffe. 117       | K.              |             | Allow R |
| Schweinstall., a.b. 118 | 3.              |             | 1.3     |
| Gebaftiansgafchen.      | A.              | .746        | 753     |
| Sebaftiansplat.         | _               | 737         | 745     |
| do.                     | -               | 754         | 755     |
| Seefeldbogen. 119       | -               | -19         | 1       |
| Geidengagchen. 120      | =               | 769         | C 1     |
| Gendlingergaffe.        | -               | 719         | 728     |
| do.                     | _               | 889         | 921     |
| do.                     | H.              | 938         | 982     |
| Sendlinger Landftrage.  | 2.              | 1           | - 3     |
| do.                     | _               | 30          | 37      |
| Senblingerthor, am.     | A.              | 937         | 1 . 7   |
| do.                     | H.              | 1282        | -       |

| Straßen, Plage 2c.    | Stadtvier=<br>tel oder<br>Verstadt. | Hausn |      |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|------|
| The second second     | 10 - 25                             | von   | bis  |
| Seeriebergagden.      | G.                                  | 213   |      |
| Singelfpielergagchen. | A.                                  | 872   |      |
| Singstrafe.           | £.                                  | 69    | 87   |
| do.                   |                                     | 150   | 158  |
| Sonnened. 121         | G.                                  | 160   |      |
| Sonnenftrage.         | H.                                  | 1285  | 1305 |
| do.                   | £.                                  | 47    | 58   |
| do.                   |                                     | 122   |      |
| do.                   | _                                   | 129   | . 1  |
| do.                   | _                                   | 134   | 137  |
| Sophienstraße.        | M.                                  | 210   |      |
| do.                   | _                                   | 234   | 236  |
| Spagenftrage.         |                                     | 50    |      |
| Spitalgagden.         | £.                                  | 23    | 24   |
| do.                   |                                     | 20    |      |
| Sporrergagden. 122    | K.                                  | 1585  | 1588 |
| Staubftrage. 128      | 3.                                  | 101   | 114  |
| Stephansgagchen. 124  | _                                   |       |      |
| Sternedergagchen.     | A.                                  | 527   | 531  |
| Sternftrage. 125      | St.U.                               | 257   | 299  |
| Stifteftraße. 126     | H.                                  | 1145  | 1104 |
| Tannenftrage. 127     | G.                                  | 260   | 267  |
| Tafchenthurmgåß. 128  | A.                                  | 604   | 703  |
| Tegernfeergagchen.    | _                                   | 802   | 1 .  |

| Straffen, Plage 2c. | Stabtvier=<br>tel ober<br>Vorstabt. | Sausnumern. |       |
|---------------------|-------------------------------------|-------------|-------|
| -                   | 8 ± 8                               | von         | - bis |
| Thalfirdnerftrage.  | ž.                                  | 89          | 100   |
| do.                 | £.                                  | 4           | 7     |
| do.                 |                                     | 22          |       |
| do.                 |                                     | 25          |       |
| That Maria.         | G.                                  | 189         | 196   |
| do.                 | _                                   | 420         | 425   |
| do.                 | -                                   | 434         | 430   |
| do.                 |                                     | 443         | 450   |
| do.                 |                                     | 464         | 465   |
| Thal Petri.         | A                                   | 517         | 526   |
| do.                 | -                                   | 532         | 540   |
| do.                 | _                                   | 545         | 547   |
| do.                 | _                                   | 551         | 558   |
| do.                 |                                     | 574         | 575   |
| do.                 |                                     | 593         | 594   |
| Theaterstraße.      | _                                   | 490_        | 516   |
| Theatinerstrafe.    | G.                                  | 57          | 73    |
| do.                 | -                                   | 79          | 86    |
| do.                 | K.                                  | 1637        | 1660  |
| Therefienftrage.    | M.                                  | 413         | 435   |
| do.                 |                                     | 430         | 440   |
| do.                 |                                     | 440         | 451   |
| do.                 |                                     | 456         | 461   |
| do.                 |                                     | 579         | 597   |

| Strafen, Plage 2c.             | Stadtvier=<br>tel ober<br>Vorstadt. | Hausni | Hausnumern. |  |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|--|
| 12' 1 // Head                  | <u> </u>                            | von    | bis         |  |
| Therefienwiese, an ber.        | £.                                  | 186    | 187         |  |
| Thierecfgagchen.               | K.                                  | 1588   | 1592        |  |
| Triftaana.                     | St.U.                               | 307    |             |  |
| Zurfenftraße. 129              | M.                                  | 341    | 345         |  |
| do.                            |                                     | 412    |             |  |
| do.                            | =                                   | 462    | 502         |  |
| do.                            | _                                   | 567    | 578         |  |
| do.                            | -                                   | 598    | 600         |  |
| do.                            |                                     | 603    | 600         |  |
| Beterinarftrage. 150           | Ed).                                |        |             |  |
| Biftualienmarft, am.           | A.                                  | 576    | 582         |  |
| Waffergang. 131                | 3.                                  | 38     | 41          |  |
| Bafferftraße.                  |                                     | 177    | 217         |  |
| Weinstraße.                    | G.                                  | 99     | 1           |  |
| do.                            | -                                   | 108    | 1           |  |
| do.                            |                                     | 120    | 125         |  |
| do.                            | K.                                  | 1624   | 1636        |  |
| Weite=Gaffe. 132               | - 00                                | 1388   | 1.47        |  |
| Wienerstraße. 133'             | Et.A.                               | 408    | 443         |  |
| Wiefenfelb. 134                | M.                                  | 1 00   | 0.1         |  |
| Wiefenstraße.                  | ∬ Sd).                              | 20     | 21          |  |
| do.                            | -                                   | 31     | 54          |  |
| Biefenweg. Bilhelminenftr. 135 | Dr.                                 | 26     | 28          |  |

| Straffen, Plage 2c.  | Stadtvier-<br>tel ober<br>Berstabt. | Hausnumern. |      |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|------|
| 2 A 411-7%           | 2 2 8                               | von         | bis  |
| Binbenmachergaffe.   | К.                                  | 1414        | 1417 |
| do.                  |                                     | 1552        | 1554 |
| Winterfrage. 136     | G.                                  | 293         | 1.63 |
| Bittelsbacherplat.   | K.                                  | 1338        | 1339 |
| do.                  |                                     | 1342        | 1340 |
| do.                  | M.                                  | 617         |      |
| do.                  |                                     | 621         | 623  |
| Wolfsgaßchen.        | G.                                  | 281         | 282  |
| Mirmed, am. 137      |                                     | 126         |      |
| Wurzerstraße.        |                                     | 301         | 304  |
| do.                  |                                     | 323         | 330  |
| Zeughausplat. 138    | -                                   | 7.7         | 1300 |
| Bweibruckenstraße.   | -                                   | 314         | 310  |
| do.                  | St.21.                              | 354         | 360  |
| do.                  | 3.                                  | 1           |      |
| do.                  | _                                   | 9           | 11   |
| do.                  | -                                   | 223         | 230  |
| 3mirchgewolbbog. 139 | G.                                  | 0139        | 1    |

## Bemerkungen.

1 Um Prater, wo sich die Wache besindet. 2 Von der Weinstraße nach dem Frauenplas. 3 Heißt auch Prensingstraße.

4 Behort gur Stiftftrage.

5 Sat fruher bie Beite- bann auch Damenftifte:

Straße geheiffen.

Diele Etraße hat früher Friedrichftraße geheisen. Die Umwandlung ihres Kamens in Krieis-Etraße geschaft, Allerbichsiften Befehlen zur Folge, im I. 1826 zum Andenken ber am 20. und 21. Marz 1814 bei Arcis in Krankreich Statt gehabten Schlacht.

7 Unter bem Rarlethor rechts hinein.

8 Bom Bofbab.

9 Bom Wirnhierfchen Bab.

10 Diese Straße hat frührer Wischelminenstraße geheissen. Die Umwandlung ihres Namens geschafe auf Allerhöchsten Besehl im 3. 1826 zum Andenken der Schlacht bei Bar zur Aube.

11 Diefe Strafe wird auch Landsberger: und Pafinger-Strafe genannt.

12 Ruhrt von der Theatiner = in die Salvatore=

Strafe.

13 Un ber Borftabt Mu, zwischen bem Kanal und ber Rar.

14 Bom Gafteigberg.

- 15 Um Enbe ber beiben Sfarftragen.
- 16 Behören zum Schrannenplas. 17 Rechts am Unfange ber Rofenheimerftraße.

18 Bon ben Sofbrauhaufern.

19 Siebe Bienerftrage.

20 Dieje Straße hat bisher Konigsstraße geheiffen, und ihr Rame wurde erst im vorigen Jahre auf Auerhochsten Befehl zum Anbenken ber am 29. u. 30. Janner 1814 bei Brienne in Frankreich Statt gehabten, für ganz Europa so wichtigen als benkwurdigen Schlacht in Brienn'er-Strafe umgewandelt. Sie ift eine ver iconfien Strafen ber Maximitians - Borftabt, und fubrt unter Andern zu bem fenigl. Luftichloffe Romphenburg.

21 Un ihr ift bas befannte Gafthaus g. Bruber!.

22 Bom Buttermeldjergarten.

23 Burbe fruber Bachgaften genannt.

24 Der Frauenplag wird zuweilen fo geheiffen.

25 Bon Aufbewahrung ber Dultftanbe.

26 Führt blos gur Bloch'ichen Leberfabrit, welche teinen offenen Durchgang bat.

27 Bom Rinber: und Baifenhaus.

28 Bermuthlich vom Saufe 618, ! welches bem Melber Fint gebort.

20 Das Meggergafchen.

- 30 Bom ehemaligen Fliegengarten.
- 31 Der jegige Mar-Joseph-Plat. 32 guhrt von ber Raufingergaffe nach bem Frauen-Plat.
- 33 Birb auch Frauenfreithof und Domplat ge-
- 34 Siehe Arcis-Strafe.

35 Giche Dbeonplat.

- 36 Bilbet bie Banbftrafe nach Schwabing.
- 37 Siehe Salge und Berbft=Strafe.

38 Bom Beiergarten.

39 Wirb auch Scharfrichtergaffe genannt.

40 Der Graben am Genblingerthor.

41 Bei Schwabing.

- 42 Sieß fruher bie Jubengaffe, auch fpater bie Schreibergaffe.
- 43 Die untere gand wird zuweilen fo genannt.

44 3ft falfch , heißt bobergaschen.

45 Befteht nicht mehr.

46 Der Schrannenplat.

47 bat fruber auch am Galgenberg geheiffen. 43 Sat fruber Robrenspekergaffe gebeiffen.

49 Siehe Sternftrage.

50 Die Brude im That; wird auch irrig hofbrude genannt.

51 Um Enbe ber Muhlgaffe.

52 Bebort gum Dultgagden. 53 Auffer ber zweiten Ifarbrude linte.

54 Siehe Promenabeftrage.

55 Bon bem ehemaligen Schwabingerthor gegen bas Mar= ober neue Thor.

56 Diese Strase murde bei ihrer Entstehung Lubs wigsstraße genannt, im Jahre 1826 aber, ift ihr Name, weil sie zu ber schönen neuers bauten Kaserne in ber Marimilians Worstadt führt, in Kaserngasse umgewandelt worben.

57 Beim Rlegengarten, wird zur Furftenftraße

gerechnet.

52 Einige mennen von guten Andteln, bie ba bei einem Roche gekocht wurden, Andere aber hatten bafur, baß biese Benenenung von Einem, ber Anotel geheisten, herkommen moge.

59 Bei ber Ginpthothet, gebort gur Brienn'er-

od Siebe Brienn'er-Strafe.

61 Fuhrt von ber Babftraße gur neuen If ar:Rasferne.

02 Muffer ber erften Sfarbrude linte.

63 Früher hat die Karmelitenstraße alfo, und biefe Schmalzgaffe geheiffen.

- '4 Siehe Rofenthal.

65 Siehe Salvatore=Strafe.

66 Siehe Banerstraße.

67 Gebort jur Dienersgaffe.

68 Diefe Strafe hat ursprunglich Reberftraße ge-

69 Der Gie bes konigl. Landgerichts Munchen ob ber Mu; fruber ein Nonnenklofter.

70 Das Tegernfeergaschen.

71 Gebort gur Burggaffe.

72 Diefe Strafe ift eben im Entstehen, und wirb nach ihrer Bollenbung unzweifelhaft bie schönfte Strafe im Gebiethe ber Stadt Munchen fenn.

73 Früher tommt nur ein Thurm am Ifarthor unter biefem Ramen vor, und bie Gaffe hieß

binter ben Mauern.

74 Ift eine Fortsetzung ber Rosenheimer-Strafe; gehort in bas Landgericht Munchen.

75 bat fruber Schergengafichen gebeiffen.

76 Giehe Moraßigaßchen.

77 Gebort jum Pfluggagchen.

78 Birb oft auch Beughausplat genannt. -

79 Sowohl bie Theaterstraße, als jene am Lueg ins Land wurden also genannt.

30 Auf diesem Plage werden seit einigen Jahren bie Dulten gehalten.

81 Un ber untern Fleifchbante.

82 Bom ehemaligen Morafigarten.

83 Die innere Rarloftrage hieß fruher alfo.

84 bat fruber Furftenplat geheißen-

85 Siehe Bayerstraße.

86 Gebort gur Dienersgaffe.

67 Birb auch Peterefreithof genannt.

88 Führt vom Giermarkt zur Pfarrkirche St. Peter.

89 Die Rochusgaffe.

90 Bebort jum Farbergraben.

- 91 Führt von ber Refibeng= in bie Theatinerftrage.
- 92 Giebe Mleeftrage.
- 93 Bon ber untern gur obern Ungerftrage.
- 94 Wirb zuweilen auch Rapplerbraugaffe genannt. 95 Bebort gur Genblingergaffe.
- 96 Um Rathhars, als Eingang in bas Thal.
- 07 Siebe Lerdenftrage.
- 08 Diefer Name ift veraltet; beißt nun Bergog= Spitalaaffe.
- 99 Wird auch Ramereborferstraße, und auf ben Buften genannt.
- 100 Diefes wird noch größtentheils Krottenthal genannt.
- 101 Der Ruffinithurm ift bemolirt, aber ber Gin= aang vom Rinbermarkt in bie Genblingergaffe wirb noch alfo genannt.
  - 102 Bei ber tonial. Salpeferfieberei.
- 105 Wird auch Ruhgafchen genannt.
- 104 Bat ibren Ramen von ben Salzmagaginen, ift aber auch noch unter bem Ramen : jum Gal= genberg , befannt. Es wurden bisher bafelbft immer bie Tobesftrafen vollzogen.
  - 105 Bon ber Fürftenfelbergaffe gum Farbergraben.
  - 106 Siche Stiftftraße.
  - 107 Der obere Theil am Gries.
- 108 Siehe Glodenbachftrafe.
  - 109 Der 3farminkel.
  - 110 Giebe Maberbraugagden.
  - 111 Gebort gum Rindermartt.
  - 112 Fruber hat bas Sporrergafden fo geheiffen.
  - 113 Giebe bie jegige Rreuggaffe.
- 114 Bei ber Dofhammerfchmiebe.
  - 115 Um Enbe ber Raufinger = und Unfang ber Rarisftraße; ber Thurm ift bemotirt.

unter biefer Benennung wird größtentheils die Theatiners, dann die Residengs und auch bie Kurftenstraße verstanden.

Beffeht nicht mehr; fie mar am Enbe bes Ringer= und Unfang bes Binbenmacher-Gafc.

118 Die jegige Bafferftraße.

Dat gum Rofenthal gehort und ift nun bemot.

120 Bit nun burch Demolirung bes Stabthausftas bele febr erweitert:

121 Gebort gur Burggaffe.

122 Sat fruher Schloffergaßchen geheiffen.

- 123 Bei ber fogenannten fchmerzhaften Rapelle.
- 124 Gin fleines Gafichen am Leichenader. 125 Burbe fruher Berengaffe genannt.

126 Wird oft noch am Saumartt genannt.

127 Bei bem befannten Wirthshaus jum Rockert.

123 Ift burch bie im Jahre 1826 und auch ichon früher Statt gehabte Demolirung mehrerer Gebaube eine schone breite Straße geworben. 129 Diese Straße bat ibre Benennung von bem

Kanale, welchen Kurfurt Maximilian Emmanuel höchflesigen Andenkens, um Wasser in diesen Theil des Burgsciedens zu leiten, durch gesangene Aufen graden ließ. Das Unternehmen hatte zwar den gewünschen Erfolg nicht, der Kanal aber vourde demohnerachtet der Auftenkanal, auch Aufengraden genannt.

130 Bei ber Beterinarichule.

231 Bei ber untern Raiblmuhle.

132 Bei ber St. Michaels hoffirche.

1 34 Ein Dekonomiegut an ber Dachauerstrafe.

139 Siehe Bar'er=Strafe.

136 3ft eine Fortfegung ber Bruberftraße.

137 Gebort zum Schrannenplag.

138 Giehe Marftallplag.

139 Fuhrt von ber Burggaffe in bie Leberergaffe.

Bei biefem Bergeichniffe glaube ich, im Mugemeinen noch bemerten gu muffen, bag ich nur ba nabere Aufschluffe beigefügt habe, wo ich über bas Angegebene grundliche Biffenichaft hatte, ober mo. ich folde fur nothwendig hielt. Die Sauptfache bleibt ja immer bie genaue und richtige Muffuhrung ber Benennung ber Strafen und Gaffen 2c. unb biefer habe ich mich nach Moglichfeit befliffen. Daß bie Rameu ber Strafen in ber Marimilians-Borftabt, ale Umalien =, Glifen =, Rarle =, Cophien= Strafe 2c. nach jenen ber Allerhochften Berrichaf= ten gegeben murben, ift eben fo augenscheinlich, als baß viele ber vorfommenben Gaschen, & B. Gigle, Roch -, Maber = , Probit = , Schmib = , Ginglipicler= Gaften zc., ihre Ramen blos von Sauseigenthus mern ober zufälligen Umftanben haben.

Die alten Benennungen ber Strafen, Plate, Gaffen te. habe ich barum gleich hier mit aufgenommen, bamit, wenn folde, wie es haufig geschieht, gesucht werben, auf bie neuen Benennuns

gen bingemiefen wirb. -

# II. Abschnitt.

Bon der Bevolkerung der Stadt, ihren Pfarreien, Gotteshausern, Lehr: und Bilbungs: Anstalten; bann von der Armenpflege.

Bon ber Bevolkerung und Bahl ber Bohn: haufer.

Daß die Bevolkerung einer Stadt, wie Munchen, nur zu solchen Zeiten mit Zuverlässigkeit angegeben werden kann, in welchen amtliche Bolksächlungen, unter Leitung ber Polizeibehörben, und allgemeiner Zusammenwirkung des hiebei erforderlichen Personales vorgenommen werden, ist nicht zu verkennen; weil alle übrige Mittel die Bolksächs berzustellen, als die politische Berechnung nach ben Berhältnissen der Lebenden zu den Bersorbenen, nach den Consumtions – oder ZehrungsTabellen , nach ben Beerbftatten ic., bochftens nur ein annaherndes, oft nicht einmal mahr= fcheinliches, vielmeniger ein zuverlaffiges Refultat liefern. Colche amtliche Boltsgabluns gen murben in ben Jahren 1801, 1813 und 1824 babier vorgenommen, beren Refultate ich unten anführen, vorher aber gur nabern Beleuchtung ber Gache bemerten will, bag bei ber erften Bolfegablung im Sahre 1801 bie jegigen Borftabte noch nicht ale folche behan= belt, fonbern ben Stabtvierteln, benen fie juge= theilt maren, beigezahlt merben, weghalb in ber tref= fenben Tabelle unter ben vier Stadtvierteln bet gange Burgfrieden begriffen ift; und bag ferner hinfichtlich ber bamaligen Ungaben ber Sauferzahl eine etwas auffallende Berfchiebenheit obmal= tet. In einer uber bas bamalige Bolesich= lungegeschaft bekannt gegebenen Tabelle, aus welcher ich meine Resultate gezogen habe, be= rechnet fich namlich bie Sauferzahl auf 1789 Loreng von Bubner gibt felbe in feiner Stadtbeschreibung von 1803 I. Abtheil. Seite 462 an, auf . . . . . . 1015 mabrend fie ber bamalige herr Polizei= Direktor Baumgartner in feinem Beg= weifer von 1805 Seite 97 auf . . . 1893. fohin um zwei Sahre fpater wieder minder bestimmt.

Sier folgen bie Refultate ber verschiebe-nen Bolfegihlungen:

## 1801.

| In ben vier  | Bierteln.             | in und auffer | ber Stab |
|--------------|-----------------------|---------------|----------|
| Biertel      | in .                  | Saufern       | Seelen   |
| Graggenauer= | "                     | 501           | 10,370   |
| Unger=       | 71                    | 531           | 10,148   |
| Sacten=      | "                     | 355           | 8,448    |
| Rreuz=       | "                     | 342           | 6,784    |
| Siezu ber M  | umma ii<br>ilitär=Eta |               | 35,750   |
| fernen, mi   |                       |               | 4,700    |
| _            |                       | Summa         | 40,450   |
|              | 1.8                   | 3 1 3.        |          |

| In ben vier  | Vierteln | ber innern | Stadt: |
|--------------|----------|------------|--------|
| Biertel      | in       | Saufern.   | Seelen |
| Graggenauer= | ,,       | 411        | 9,248  |
| Unger=       | "        | 411        | 10,686 |
| Haden=       | ,,       | 335        | 8,750  |
| Rreuz=       | ",       | 320        | 7,081  |
|              |          |            |        |

35,765 Summa in 14,77

| In        | ben funf | Borftabten : | -      |
|-----------|----------|--------------|--------|
| Borftabt  | in       | Saufern.     | Seelen |
| St. Anna= | ,, ` *   | 224          | 3,108  |
| Isar=     | ,,       | 189          | 2,391  |
|           | L        | at. 413      | 5,499  |

| . In            | ben funf  | Borftable:  | n : 3    |
|-----------------|-----------|-------------|----------|
| Borftabt        | in        | Baufern -   | Geelen   |
|                 | Transl.   | at. 413     | 5,499    |
| Ludwigs=        | "         | 81          | 1,381    |
| Marimilians=    | ,,        | 206         | 2,472    |
| Schonfeld=      | . "       | 122         | 1,279    |
|                 | dumma in  |             | 10,631   |
| Siezu b. innere | Stadt mit | 1,477       | 35,765   |
| w.l             | Summa     | 2,299       | 46,396   |
| Die Garnifon    | betrug ba | male, mei   |          |
| die Urmee e     | ben im &  | felbe ftanb | , -      |
| nur.            |           |             | . 2,700  |
| Summa ber       | gangen 2  | Bevolkerun  | 49,096   |
| ,               | 182       | 4.          | -        |
| In ben vier     | Bierteln  |             | n Stadt: |
| Viertel         | in        | Saufern     | Geelen   |
| Graggenauer=    | "         | 468         | 9,941    |
| Unger=          | - 11      | 460         | 12,331   |
| Spacken=        | ,,        | 362         | 10,285   |
| Kreuz=          | "         | 356         | 7,990    |
|                 | umma in   | 1,646       | 40,547   |
| In 1            | ben funf  | Borstabten  | :        |
| Borftabt        | in        | Saufern.    | Seclen   |
| St. Anna=       | "         | 301         | 4,553    |
| Isar=           | "         | 227         | 3,206    |
| Ludwigs=        | "         | 114         | 2,465    |
|                 | La        | t. 642      | 10,224   |
|                 |           |             |          |

| in             | ben funf   | Warltabte  | n:                |    |
|----------------|------------|------------|-------------------|----|
| Borftabt       | in         | Saufern.   | Geelen            |    |
| ` '            | Transl     | at. 642    | 10,224            |    |
| Marimilians=   | ,,         | 353        | 5,340             |    |
| Schonfeld=     | - //       | 142        | 1,512             |    |
| L              | Summa      |            | 17,076            | •  |
| Siezu d. inner | e Stabt mi | t 1,646    | 40,547            |    |
|                | Summa      | 2,783      | 57,623            | •  |
| Diezu ber Di   | litår=Etat | in ben R   | 1= .              |    |
| fernen , mi    | t          |            | . 4,667           |    |
| Summa be       | r ganzen   | Bevolkerur | ıg <b>62,29</b> 0 |    |
|                |            |            | Stadt Mun:        |    |
| den mit ihrer  | e Einwohi  | nerschaft, | bas Milita        | ۲. |
| in ben Raferr  | ien nicht  | mit einger | echnet, ver       | 2  |
| von bi         | 8 \$       | duser      | Seelen            |    |
| 1801 18        |            |            | nh 40 646         | 5  |

1801 1813 um 510 und 10,040 1813 1824 ,, 484 ,, 11,227 schim in einem Zeitraum von 23 Jahren, nämlich von: 1801 bis 1824 um 994 Häufer u. 21,873 Seelen.

Bon Bu= und Abnahme ber Berolferung ie,

Um nun einerfeits bie regels und verhalts nismäfige Bus und Abnahme ber Bevolkerung burch Geburtss und Sterbefalle anschaulich ju machen, und anbererfeits auch jenen, welche Die gulett angegebene Bolfstabl gu prufen mun= ichen, hiezu ein Mittel an die Sand gu geben, habe ich mit Bewilligung ber fonigl. Polizei= Direktion einen fleinen Ertraft aus ben poligeilichen Geburte =, Trauunge = und Sterbe= Buchern . welche bermalen an Bollftanbigfeit, Bredmaffigfeit und Richtigfeit nichts ju minfchen übrig laffen, und jeder Unforderung ent= fprechen, verfertiget und hier beigefugt; mobei ich aber porber bemerten ju muffen glaube, bag von ben barin aufgeführten unehelichen Rindern in bem Ctatefahre 1823 515, 1833 526, 1824 472 und 1825 439 in ber Ge= baranftalt, wo die verlaffenen armen Beibe-Perfonen aus allen Provingen Unterfunft fu= chen, geboren wurden, und bag überhaupt von ben 1834 gebornen 992 nur 281, von jenen 1838 gebornen 1038 nur 200, von jenen 1823 gebornen 1010 nur 296, und von ben 1875 gebornen 960 nur 291 heimatherecht=" lich ber Stadtgemeinde Munchen angehoren.

96

# Sier folgt ber Ertraft:

| Ctats=            | Œ             | Bebore          | n.       |       | Ge=   |       |  |  |
|-------------------|---------------|-----------------|----------|-------|-------|-------|--|--|
| Jahr.             | Cheliche.     | Unehel.         | Su       | ııma. | Pac   | re.   |  |  |
| 1822              | 1042          | 992             | 20       | 2034  |       | 37    |  |  |
| 1823              | 1029          | 1038            | 20       | 2067  |       | 382   |  |  |
| 1824              | 1108          | 1010            | 21       | 2118  |       | 37    |  |  |
| 1825              | 1154          | 960             | 2114     |       | 475   |       |  |  |
| Unterschied.      |               |                 |          |       |       |       |  |  |
| Ctats=            | Bergle        |                 | Geboren. |       |       |       |  |  |
| Jahr.             | Scho=<br>ren. | Geftor=<br>ben. | M chr.   | Benig | Mehr. | Benig |  |  |
| 1822              | 2034          | 1975            | 59       | -     | -     | 59    |  |  |
| 1823              | 2067          | 1834            | 233      | _     | -     | 233   |  |  |
| 1824              | 2118          | 1861            | 257      | -     | _     | 257   |  |  |
| 18 <del>2</del> 5 | 2114          | 2164            | - 0      | 50    | 50    | 77    |  |  |

| Gestorben.            |                        |      |      |      |  |  |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|--|--|
| Im Alter von          | Etats=Jahr             |      |      |      |  |  |
| Sin aner bon          | 1823 1823 1824 1825 18 |      |      |      |  |  |
| ber Geburt bis 1 Jahr | 716                    | 674  | 715  | 708  |  |  |
| 1 - 5 3.              | 144                    | 85   | 83   | 156  |  |  |
| 5 — 10 3.             | 26                     | 31   | 27   | 33   |  |  |
| 10 - 20 3.            | 40                     | 39   | 56   | 88   |  |  |
| 20 - 30 3.            | 153                    | 155  | 149  | 210  |  |  |
| 30 - 40 3.            | 158                    | 139  | 138  | 177  |  |  |
| 40 - 50 3.            | 156                    | 159  | 147  | 198  |  |  |
| 50 - 60 3.            | 136                    | 137  | 135  | 144  |  |  |
| 60 - 70 3.            | 192                    | 156  | 153  | 188  |  |  |
| 70 — 80 3.            | 175                    | 193  | 187  | 191  |  |  |
| 80 — 90 3.            | 67                     | 57   | 60   | 58   |  |  |
| 90 — 100 3.           | 12                     | 9    | 11   | 13   |  |  |
| Summen                | 1975                   | 1834 | 1861 | 2164 |  |  |

Bayerische Staatsbibliothak München Bon ber Seelenzahl ber Pfarreien und Kirchen-Gemeinben.

Die Seelforge fur bie Stadt Munchen und ihre Vorstabte vertheilt fich untet folgen= be Pfarreien und Kirchengemeinden:

1) Die Pfarrei an der Metropolitanfirche gu U. L. Frau.

2) Die Pfarrei gu St. Peter.

3) Die Pfarrei gum beil. Geift.

4) Die Pfarret gu St. Unna.

Diefe find fur bie fatholifche Gemeinbe.

5) Die protestantische Pfarrei, und endlich

6) Die istaelitische Gemeinde. Der Allerhochfte Sof hat feine besondere

Geiftlichkeit und Gotteshaufer.
1) Die f. Pfarrei zu U. L. Frau ent=

1) Die f. Pfarrei zu U. L. Frau ent= halt in ihrem Sprengel:

a) Das Graggenauer Biertel.

b) Das Kreug=Biertel.

c) Die Marimilians-Borftabt.

Wenn nun alle in diesen Abtheilungegen mohnende Menfchen ihrer Seelforge angehöten, so wurde ihre Seelenzaht nach der Bevolterungst fie sepn . . . 23,271 Run wo nen aber in bem angegebenen Be-

Mach Senbling find ein=

. . . 181

Sum na 2,153

| Bieht man alfo biefe ab, fo bleiben 21,113 Siegu fommen aber noch die biefer |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Pfarrei angehörigen Stiftungen                                               |
| am Gafteig mit 261                                                           |
| Ist also ihre Seelenzahl 21,374                                              |
| 2) Die Pfarrei ju St. Peter enthalt in                                       |
| ihrem Sprengel :                                                             |
| a) Das Anger=Biertel.                                                        |
| b) Das Saden=Biertel.                                                        |
| c) Die Isar=Borstadt.                                                        |
| d) Die Lubwigs=Borftabt.                                                     |
| Wenn nun alle in biefen Abtheilungen woh-                                    |
| nende Menfchen ihrer Seelforge angehorten,                                   |
| fo murbe ihre Geelengahl nach ber Bevol-                                     |
| ferungelifte fenn 28,287                                                     |
| Nun mohnen aber in bem angege-                                               |
| benen Begirte:                                                               |
| Protestant. u. Reformirte 1,240                                              |
| Juben 230 -                                                                  |
| Rach Senbling Gepfarrte 200                                                  |
| Bur beil. Geift Pfarre                                                       |
| Gehorige im Spital . 217                                                     |
| Summa 1,887                                                                  |
| - \                                                                          |
| Diefe ahgezogen ift alfo ihre Seelen=                                        |
| 3ahl 26,400                                                                  |
| 3) Die f. Pfarrei gu St. Unna enthalt                                        |
| in ihrem Sprengel:                                                           |

a) Die St. Unna-Borftabt. b) Die Schonfeld-Borftabt. Wenn nun alle Menfchen; welche in biefen beiben Borftabten mohnen, ihrer Geelforge angehorten , fo murbe ihre Geelengahl nach ber Bevolkerungs-Lifte fenn . . Mun gehoren aber hievon bie Stiftungen am Gafteig, namlich bas Berforgungehaus unb bas Rran= tenhaus fur Unheilbare, gur Frauen= Pfarr mit . . . 261 Nach Haibhausen sind ge-383 Bon ber Pfarrei Schma= bing werben paftorirt . 49 Dann wohnen auch in bie= fem Begirte : Proteftant. u. Reformirte . 268 -Ruben . Summa Diefe abgezogen ift ihre Geelenzahl

4) Die heil. Geist Pfarrei hat fich nie weiter als auf die Stiftung des heil. Geist Spitales erstreckt, und wird gegenwattig in ben öffentlichen Anzeigen als Rirchensprengel u St. Elisabeth vorgetragen. Ihr Geelens Bahl war nach ber Bevolkerungslifte 217.

- 5) Die f. protestantische Pfarrei, beren Sprengel sich auch weit über die in der Umgegend liegenden Ortschaften erstreckt, konnte ich nicht berechnen ; ihre Seelengahl im Burgstreben von Munchen ift 3,122.
- 6) Die israelitische Gemeinde hat eine Seelenzahl von 592.

### Refapitulation.

|                           | Summa |   | na         | 57,623  |
|---------------------------|-------|---|------------|---------|
| Musmarte find eingepfarrt | ٠     | ٠ | •          | 816     |
| Braelitifche Gemeinbe .   | •     | • | •          | 592     |
| Protestantifche Pfarrei . | •     | • | •          | 3,122   |
| Seil. Beift Pfarrei       |       |   | <i>'</i> • | 217     |
| St. Unna Pfarrei          | •     | • | •          | , 5,102 |
| St. Peters Pfarrei        | •     | • |            | 26,400  |
| Frauenpfarrei             | •     | • |            | 21,374  |

So ftund es mit ber Bevolkerung ber Stadt Munchen im Monat September 1824, und es durfte dieselbe allen Anzeigen nach eiteher wohl wieder um einige Taufend angewachen fen, und die Jahl von 60,000 bereits bedeutend überschritten haben.

Die Borffadt Au hat eine Bevolferung gegen 8,000, und Saibhaufen gegen 3,500 Geelen. Pfarrhöfe und Wohnungen ber Seelsorger, Gottes-Saufer, Bilbungs: und Lehr-Anstalten, Elementar: Schulen.

Bur obigen Seelenzahl find folgende Pfarrhofe, Gotteshaufer, Bilbungs- und Lehr= Unftalten und Elementar-Schulen vorhanden.

Pfarrhofe und Mohnungen ber Seetforger.

Der Pfarrhof zu U. L. Frau Rr. 1411 an ber Lowengrube.

Der Pfarrhof gu St. Peter Nr. 636 am

Petersplat.

Der Pfarrhof zum heil. Geift Rr. 579 am Biktualienmarkt. Diefer wird jedoch feit bem Tode best letten Stadtpfarrers zum heil. Geift, herrn geistlichen Rath Klein, nicht mehr als Pfarrwohnung benütt, fondern der gegenwärtige herr Kooperator wohnt bei St. Etisabeth.

Der Pfarrhof in ber St. Unna Borftadt

Dr. 317 an ber Pfarrftrage.

Die protestantische Pfarrgemeinde hat gegenwärtig noch keinen Pfarrhof; der erste hert Stabtpfarrer, Oberkonsistorialrath Stiller, wohnt am Rarmeistenplag Rr. 1440.

Die israelitische Gemeinde hat mit ber Spnagoge auch eine fehr ichone Wohnung fur ben Rabbiner Nr. 488 an ber Frauenstraße

hergestellt.

#### Gotteshaufer.

1) Die Metropolitan = Rirche gu U. 2. Krau. Gie ift eine mahre Bierbe ber Stabt; ihre ehrmurbigen Thurme fieht ber Manberer fcon von weiter Kerne majeftatifch uber alle ubrigen Gebaube ber Stadt hervorragen, und fie icheinen, ihm gleichfam als ein freundlicher Billfommen entgegen zu minten. Gie murbe bon Bergog Sigmund im 3. 1468 gu bauen angefangen, und 1488 vollendet. Unter vie-len andern Sehenswurdigfeiten befindet fich hier auch bas icone Grabmal, welches Rur= fürft Maximilian I. bem Raifer Lubwig bem Baper in Mitte vor bem Choraltar errichten ließ. Much ift in biefer Rirche bie erfte Surftengruft, worin die baperifchen Regenten von Raifer Ludwig bem Baper an bis auf Bergog Bilhelm IV. begraben find.

2) Die St. Michaels-Hoffirche, welche auch noch Jesuiten- ober Maltheser-Kirche genannt wird, ist eine der schönsten und bewunderungswürdigsten Kirchen in Europa. Wo das Auge nur hinsieht, erregt der Anblick Staunen und Bewunderung über die Schönheit und Erhabenheit dieses Tempels. Derzog Wilhelm V. war ihr Erbauer. Sie wurde im J. 1583 zu bauen angefangen und 1595 vollendet. In dieser Kirche besinder sich die zweite Kurstengruft, in welcher die baper schen

Regenten von Bergog Wilhelm V. an bis auf Aurfürst Maximitian I. beigesett wurden. Auch verschliestet Diese Gruft bie irdische Sille bes Prinzen Eugen Bergogs von Leuchtenberg und Kursten von Eichstädt, Koniglichen hoheit, welcher ben Einwohnern von Munchen, ja allen Bapern so lieb und theuer geworden.

3) Die St. Kajetans - hoffirche, auch Meatinerkirche genannt. Ihr Erbauer war Kursurst Ferdinand Maria auf Beranlassung seiner Gemablin Henriette Maria Abelheid, und im K. 1675 wurde sie eingeweihet. Ein schöner herrlicher Tempel, der die derstette und jehige Fürstengruft, in welcher die verstorbenen baperischen Negenten von Kursurst Ferdinand Maria die auf unsere Zeit ruhn, in sich verschießen. Dieser Ort ist gewiß jedem Baper heilig und theuer, da die irdischen Reste unseres allgesliedten Königs Maximitian Joseph, der uns durch alle Stürne der Zeit ein soguter und liedevoller Vater war, dortselbst verwahret werden.

4) Die hoffapelle in ber konigl. Resiebenz, welche mit bieser zugleich erbauet wurde. hier kann man an ben Sonntagen Bormitage um 11 Uhr die herrsiche hoffapellens Musik horen.

5) Die protestantische hoffirche, welche fruber ein Ballhaus mar, worin gegenwartig

bie protestantische Pfarrgemeinte, in Ermanglung eines eigenen Gotteshauses ihre Gottesbienfte mit Allerhochster Bewilligung verrichtet.

6) Die hoffapelle in der herzog = Mar-, auch Bilhelms-Burg. Sie wurde 1507 eingeweiset, und besiet unter ihren Reliquien auch ein Altarchen von Genholz, in welchem brei Blutstropfen von der Geiselung, und auch Splitter aus der Dornenkrone Christi und von dem heil. Kreuze aufbewahret werden.

7) Der Burgersaal ober die Kirche ber burgerlichen Congregation, wurde im J. 1710 erbauet, und ist ihres schönen Bauftples wegen

febr febensmurbig.

8) Die Kirche gum heil. Kreug, ehemals gu ben Rarmeliten , ift nebst bem Rlofter von bem Rurfursten Ferdinand Maria erbauet mor-

ben, und 1600 mard fie eingeweihet.

9) Die Kirche ber lateinischen Congregation gur heiligen Dueifaltigkeit, ehemals ju ben Karmelitinnen, welche von 1710 bis 1710 von den brei Standen der Stadt, namlich dem Abel, ber Geistlichkeit und ber Burgerschaft erbauet wurde.

Diefe 9 Gotteshaufer liegen in bem Be-

girte ber Frauenpfarr.

12) Die Pfarrfirche zu St. Peter. Sie ift die alteste und mar lange die einzige Pfarrfirche ber Stadt Munchen. Im 3. 1327

wurde fie burch Brand gerftort, und am 27. April 1370 neuerbings eingeweiht.

13) Die Pfarrfirche jum heiligen Geift. Diefe Kirche nebst ihren pfarrlichen Rechten, welche sich aber niemals weiter als über bas Spieal erstreckten, bestand schon im J. 1262. Ibre neueste Einweihung geschah aber erft im J. 1731, als ber jegige Thurm aus bem Grunde neu dazu erbauet wurde.

14) Die Kirche zu St. Jakob, ehemals zu ben Clatiffinen am Anger; sie wurde ebenfalls burch ben Brand 1327 zerflort. Ihre jehige Gestalt erhielt sie im S. 1657.

15) Die Kirche zu St. Johannes in ber Senblingergaffe. Diese wurde von 1733 bis 1746 von einem hiesigen Burger und Stukaborer, Namens Egibius Afam, und beffen Bruber, Kosmas Afam, auf eigene Kosten erbauet.

16) Die Rirche zu St. Unna, ehemals zu ben Salesianerinen, auch Damenstift genannt; sie wurde 1733 vollenbet.

Die Kirche zu Allerheiligen auf bem Kreuz. 3mei altbaperische Ritter, Gollier und Schlutter, erbaueten fie im J. 1310.

18) Die Kirche im St. Joseph-Spitale-Sie murbe im J. 1682 bei ber Bergroßerung bes Joseph-Spitales erbauet.

- 19) Die Hoffirche im Herzog Spi ale. In biefer Kirche befinder sich ein Enabenbild, zu ben siehen Schmerzen der Mutter Gottes Maria, zu welchem das anbächtige Frauenvolf von Munchen in Unglücksfällen und anberen Widerwärtigkeiten seine Zustucht nimmt. Bei dieser Kirche besindet sich auch das Klofter der Krauen-Servitinen.
- 20) Die St. Stephansfirche am allgemeinen Leichenaker, welche unter Herzog Albert V. von 1577 bis 1579 erbauet, und mit einem gemeinschaftlichen Begräbnisorte versehen worden ist.
- 21) Die Kapelle jum beil. Kreug, gur lateinischen Congregation gehorig, befindet fich ebenfalls auf dem allgemeinen Leichenader.
- 22) Die Kapelle zur schmerzhaften Mutter Maria, welche gewohnlich nur die schmerzbafte Kapelle genannnt wird. Sie wurde im J. 1705 eingeweitet, befindet sich gleich oberhalb dem Leichenacker, und wird von den Munchmern vorzüglich zur Fastenzeit sehr haufig besucht.
- 23) Die Kirche zu ben heil. 5 Munben, ebemals bei ben Etisaberhinerinen, ober batmeherzigen Schwestern, bei welcher sich gegenwartig bas heil. Geift Spital besindet. Sie
  ist erft im J. 1777 eingeweihet worden.

Diefe 12 Gotteshaufer, von Rr. 12 bis 23 liegen in bem Begirte ber St. Peterspfarr.

24) Die St. Anna Pfarrkirche, ehemals zu ben hieronymitanern. Sie wurde im J. 1737 als Klosterkirche eingeweiht, und im J. 1808 zur Pfarrkirche fur die St. Anna-Borftadt und bas Schonfeld erhoben.

25) Die Kirche zu St. Nikola am Ga-steig. Diese Kirche ift sehr alten Ursprunges, und gehört zur Stistung des Spitals für unbeilbare Kranke daselbst. Sie hate einen eigenen Kurat-Benefiziaten, und es besindet sich auch noch eine Kapelle zu St. Maria Loretto genannt, babei.

26) Die Kirche gum beil. Geist am ehemaligen Leprosenhause bei Schwabing, welche auch St. Nifola-Kirche genannt wird. Um Pfingfimontage wird sie am meisten von ben

Stadtbemohnern befucht.

Diese letten brei Kirchen liegen zwar in ben ber St. Unna-Pfarrei angehörigen Borftabten, es ift ihr aber außer ber Pfarrfirche selbst, teine ber beiben anbern inkorporirt

27) Die Synagoge ber idraelitischen Ge= meinbe, welche erft am 21. Upril vorigen

Jahres ale neuerbauet eroffnet murbe.

Uebrigens giebt es noch fehr viele eingeweihte hauskapellen; — fowohl bas Militar-Hauptlazareth als bas städtische Krankenhaus und bie neuerbauete Frohnfeste, bann die posizeitiche Arbeits-Anstalt am Anger find zwedmaffig mit folden versehen.

### Bilbunge = unb Lehr = Anftalten.

Die königl. Ludwigs-Maximilians-Univerfitat, welche erst im vorigen Jahre von Landsbut hieher verset, und feierlich eröffnet wurde. Sie gahlt schon im ersten Jahre über 1400 Etudierende. Die hörsale, so wie die Universitätekanzlei besinden sich in der Herzog-Mar-Burg, wo ehemals das Kadetenkorps war.

Das Klerikal-Semindr, welches ein Zweig ber Universität ift, und mit berfelben hieher verseht murbe, besindet sich im ehemaligen

Rarmelitenflofter.

Das tonigl. Erziehungs = Inftitut für Stubierenbe , welches fich ebenba befinbet.

Das neue Gymnafium, gleichfalls im

ehemaligen Rarmelitenflofter.

Das alte Cymnafium, welches fich gegenwartig Rr. 147 in ber Dienersgaffe befinbet.

Die fonigl. Pagerie fur Junglinge von abelicher Abfunft in ber Bergog-Map-Burg.

Das fonigl. Rabetenforps ober bie Militar-Afabemie im ehemaligen herzoggarten vor bem Karlothor. Das tonigl, weibliche Erziehungs-Inftitut für bie hohern Stanbe Nr. 833 am obern. Unger.

Die Atademie ber bilbenben Kunfte im ehemaligen Jesuiten-Kollegium an ber Karls- Straffe.

Die Bangewerks = Schule für Maurer, Bimmerleute 2c. im Lotale ber mannlichen Feiertags-Schule auf bem Kreuz.

Die Central-Beterinarichule fur Thierargte und Sufbefchlag = Schmiebe im Schonfeld.

Das Schullehrer-Semindr für Schulkanbibaten, und ein Institut für Schulpraparanbinen im Keiertageschul-Gebäube.

Die Bebammen = Schule im allgemeinen

Rrantenhaufe.

Das Institut für Taubstumme, welches im vorigen Jahre von Freising hieher versehr, und mit ber früher schon hier bestandenen Taubstummen = Schule vereiniget wurde. Es befindet sich Nr. 955 in der Sendlingerstraße.

Eine Feiertage-Schule fur bie mannliche, und eine folche fur bie weibliche Jugend, Rr.

1270 am Schulplat.

Die hohere Burgerichule, 10 Clementat-Schulen, worunter eine öffentliche Armenichule fur bie mannliche, bann die hohere Töchter-Schule, 10 Clementarichulen, worunter ebenfalls eine Armenichule fur die weibliche Jugenb. Für ben Dienst ber Elementar = Schulen ber mannlichen Jugend sind Lebrer, für jenen ber weiblichen, Lehrerinnen, und hiezu im Gangen 40 Elementar-Lehrer, 22 Elementar-Lehrerinen, 6 Lehrer ber Singkunft, ein Judustrie-Lehrer und 24 Industrie-Lehrerinen angestellt.

Die Schulen ber Borftabt Au, welche in einer Elementar-Knaben- und Mabchen-Schule bestehen, so wie bas Lehrpersonale berfelben

find oben nicht mitgezahlt.

Die Frauen Servitinen im Aloster am herzogspitale, welche erst im vorigen Jahre ihre klofterliche Einrichtung wieder erhielten, ertheilen ber weiblichen Jugend auch in Etementar- und Industrie-Eegenstanden Unterricht.

3medmaffig eingerichtete Privat-Erziehungs-Institute find gleichfalls mehrere, sowohl fur bie mannliche als weibliche Jugend, vorhanben; bie mir bekannten find folgende:

Fur bie mannliche Jugenb.

1) Bei herrn Professor heder Rr. 622 am Rinbermarkt. 2) Bei herrn Professor Dejarbins Nr. 225 in ber Maximilians = Borstan ber Urcis = Strafe. 3) Bei herrn Professor Beilling Nr. 288 am Lubwigsplat in ber Maximilians=Borstabt (früher hebenstreit.)

Fur bie weibliche Jugen b.

1) Bei Demoifelle Sophia Dejardine Mr. 1399 in ber Lowengrube. 2) Bei Demoifelle

Katharina Dewald Rr. 607 am Schrannen-Plat. 3) Bei Mabame Katharina Franzl Rr. 613 in ber Marimilians-Borffadt an ber Brienn'er-Strafe. 4) Bei Madame Henriette Dietrich, geb. Boniface, Nr. 61 in ber Theatinerstrafe. 5) Bei Madame Graine Nr. 1410 in ber Lowengrube.

Privat=Lehrer und Lehrerinen find eben=

falls hinlanglich vorhanden.

Sammtliche beutsche Bolks- und Elementarfoulen, fo wie die Privat-Erziebungs- und Lehr - Anstalten, stehen unter ber Auflicht ber treffenden herrn Inspektoren, und ber toniglichen Lekal-Schulkommiffion.

#### Armenpflege.

Das Schickfal ber Urmen ber Stadt Munden ist in bie Sande bes Urmenpflegschafts-Rathes gelegt, welcher als ein Zweig bes Stadtmagistrates sowohl bas Bermogen bes Lokal-Urmensonds zu verwalten, als auch für bie Beburfnisse ber Urmuth Sorge zu tragen hat.

Die Armen werben nach Möglichkeit in ben Berforgunigs-Anstalten untergebracht, und folde, welche fich zur Aufnahme in eine Anftalt nicht eignen, ober wegen mangelnber Gelegenheit nicht untergebracht werben konnen,

erhalten das wöchentliche Almosen nach dem Grade ihret Durftigkeit und Mütbigkeit. Solche in öffentlichen Almosen stehende Arme erhalten auch die nothige Kleidung, Bettfurnituren und zur Winterszeit auch hofz aus dem Lostal summer und zur Winterszeit auch hofz aus dem Lostal Euglücksfälle, und vorübergehende Bedrängniffe augenblickliche Unterstützungen gegeben, arme Lehrjungen gesteibet, auch Lehrgelber für solche bezahlt, würdige Hausarme unterstützt, und überhaupt den Bedürfnissen der leidenden Menschheit nach Möglichkeit zu steuern gesucht.

## Deffentliche Unftalten find:

1) Das Kinder= und Maifenhaus vor bem Sendlingerthot in der Ludwigs-Worfladt, wo die armen verlassenen Maisen vaterliche Aufnahme-finden. Säuglinge und kleine Kinder werben in dieser Anstalt nur so lange gespsieget, die ordentliche brave driftliche Pflege-Aettern auf dem Lande fur sie ausgemittett werben konnen, denen sie sodamn gegen ein billiges Kostgeld zur Erziehung übergeben werden. Gedsere Kinder werden in der Anstalt selbst verpflegt, und es wird fur ihre Erziehung zum durgertichen Leben sowohl in moralischer als physische Sinstell bestenes geforgt.

2) Das allgemeine Rrantenhaus, ebenfalls por bem Senblingerthore in ber Ludwigs-

Borftabt. In biefe Unftalt, mit welcher ge= genwartig alle fruber beftandenen Rrantenan= Stalten, als bas Rrantenhaus am Unger, bas Stadtbruderhaus, die Rrantenhaufer ber barm= herzigen Bruber und Schweftern, fo wie auch bas Gebarhaus bereiniget find, werben alle Rrante, benen es an Mitteln gur Wart unb Pflege gebricht, beiberlei Gefchlechts, ohne Unterfchied ber Religion und bes Stanbes, im Bedurfungefalle aufgenommen. Musgenommen biebon find Unbeilbare; fur biefe ift:

3) Das Rrantenhaus am Gafteige, mit welchem gegenwartig auch bas ehemalige Leprofenhaus bei Schmabing vereiniget ift.

4) Das Grrenhaus. Diefes gehort gwar gu ben ftabtifchen Bobltbatigfeite = Unftalten. befinbet fich aber ju Giefing, im Begirte bes fonial. Landgerichte Dunchen.

5) Das St. Jofeph = Spital in ber biebon fogenannten Jofephipital=Baffe. Dit biefem Spitale ift auch bas fruher fur alte Sof= biener ac. beftanbene Bergog = Spital vereinigt. Es befanden fich bei ber 1824 vorgenomme= nen Bolfegablung in biefem Spitale 179 Pfrundtner, 8 Barter und 11 Barterinnen.

6) Das heil. Beift-Spital, welches fich gegenwartig in ber Ludwigs-Borftabt bor bem Genblingerthore bei St. Elifabeth befindet, mit 217 Individuen.

7) Das Urmen = Berforgungs = Saus am Gafteig mit 186 Individuen.

8) Das Lorenzonifche Armenhaus am In-

ger Dr. 814 mit 52 Individuen.

Q) Enblich bas Urmen = Befchaftigungs= Baus am Unger, in welchem folden Inbivibuen, welchen es an Berbienft gebricht, burch . Spinnen zc. Arbeit verschafft wird. Bei falter Winterszeit wird hier ein eigener Gaal ge= beigt, gu welchem Jebermann, ber feine beffere Belegenheit bat, fich marmen ju tonnen, ber Butritt frei fteht. Mit biefem Saufe ift auch eine lithographische Unftalt verbunden,

bie aute Gefchafte macht.

Die Mufficht auf bie Armen im Gingelnen ift ben Berren Diftrifte-Borftebern, und amar Sebem fur bie Urmen in feinem Diffrifte übertragen. Gie haben bie Berhaltniffe ber um Mufnahme in eine Berforgungs = Unftalt, um Mimofen ober anbere Unterftubung bittenben Individuen zu prufen , und bem Urmenpflege Schafterathe hieruber gutachtliche Bortrage gu erftatten, welcher fobann, wenn in Sinficht ber forperlichen Gebrechen, Ermerbs-Unfahige feit zc. aratlicher Geits bas Mothige erhoben ift , bas Geeignete berfuget.

Bur Aufnahme in bas allgemeine Rranfenhaus wird (wenn bei bem Rranten feine Gefahr auf bem Berguge haftet) bei Richt= -

ng

Abonnirten erforbert, bag ihre beimathlichen Berhaltniffe polizeilich nachgewiesen, und ihre wirkliche Durftigfeit jur Aufnahme' burch ein . argtliches Beugnif bargethan werbe. Mone. nenten tonnen ihre Ungehörigen ober ihr Gefinde im Erfrantungsfalle ohne alle weitere Unfrage mit ber bei bem Beitritte gum Abonnement erhaltenen Rarte gu jeber Stunbe gut Pflege in bas Rrantenhaus überfchicen. Das Abonnement foftet halbiahrig 2 ff. und ber Beitritt ebenfalls 2 fl. , fo bag ber gange Be= trag im erften Sahre auf 6 fl., bie folgenben Sahre aber nur auf 4 fl. ju fteben tommt. Bei bem Beitritt jum Abonnement muß angegeben werben, ob man fur mannliche ober weibliche Individuen abonniren wolle; bas Befchlecht wird fobann auf ber Rarte bemertt, und es fann eine Rarte , welche fur bas weibliche Gefchlecht ausgestellt ift, nicht gum Gintritt fur bas mannliche, ober umgefehrt benutt merben.

Seit Rurzem besteht auch in bem ehemaligen Stadt-Krantenhaus am Anger eine polizeiliche Arbeites-Unstalt, welche einen boppett nüplichen Zwed hat. Es werben namlich arbeitefahige Leute, benen es an Beschaftigung und Obbach fehlt, bahin eingewiesen, und solche Leute, welche Sang zum Muffiggange haben, werben bafelbit an Arbeitssamsteit

und Orbnung gewöhnt, weswegen fie zugleich als Wohlthatigfeits - und Befferungs - Anftalt ericheint. Der Aufenthalt baselbst ift nicht entebrent.

Das fonigt. Militar hat ein eigenes fehr zwedmäßig eingerichtetes Spital, und bie Ur= mee hat, wie bekannt ift, eine fehr ichone

Wittmen= und Baifen-Anftalt.

Ueberhaupt ist für die Armen der Stadt Munchen die bestimdglichste Kursorge getroffen, bie leider von Bielen nicht erkannt, von Bielen nicht erkannt, von Bielen micht erkannt, von Bielen wohl gar misbtaucht wird. — Wer wirb sich nicht erinnern, was in den theuern Jahren 1816 und 1817 Alles aufgeboten wurde, und wie sowohl die hohen Behörden als die eblen Bewohner der Stadt wetteisetten, der drudenden Armuth und Noth zu steuern!

# III. Abschnitt.

Bon ben Merkmurdigkeiten, ben Prosmenaden, Unterhaltungs: und Belusstigungs: Plagen, nebst einem alphabes tifchen Berzeichniffe mehrerer Gebaube, Ribfter und anderer Gegenstande, welche entweder nicht mehr find, ober eine andere Bestimmung und Benennung erhalten haben.

Wenn ein Frember zum ersten Male in eine Stadt kommt, und es liegt anders mit in seiner Absicht, sich ein wenig umzusehen, und soviel mit den Berhältniffen berfelben vertraut zu machen, damit er, im Falle er mit Jemand über eine solche Stadt zu sprechen kömmt, der sie genauer kennt, nicht ganz als unwissend erscheine, so ist er ganz naturlich bemüßiget, um bieses ober jenes zu fragen, oder Ausklatung über etwas, das er gesehen und nicht begriffen hat, sich zu erholen.

Oft, sehr oft haben nun Fremde das Unglud, mit ihren Fragen gerade an Leute zu kommen, welche, weil sie selbst nichts wissen, keinen entsprechenden Beschied zu geben vermögen, oder was noch schlimmer ist, an solche, welche nichts wissen und boch klug scheinen möchten, und beshalb ihre Resultate geschwind aus dem Winde schöpfen, und so die Fremden mit unwahren Angaben nicht allein minütz um ihre Zeit beingen, und ihnen fruchtlose Gänge verursachen, sondern ihnen auch oft von einem Gegenstande ganz falsche Begriffe ausdringen.

Der bemittelte Reisende findet überall leicht einen Fubrer, und eben so leicht Butritt zu ben verschiedenen Sehenswürdigkeiten; — ber unbemittelte, ber reisende handwerker hingegen, muß sich geinem Muge zufällig barbietet.

So viel es nun ber Raum biefes kleinen Werkthens gestattete, habe ich bas kurz angeführt, was hier in Munchen bem Fremben allenfalls bazu bienen konnte, sich leichter einiges Bergnügen und Unterhaltung zu verschaffen, und ber unbemittelten Klasse vorzüglich jene Gegenstanbe anzeigt, welche man ohne bie geringste Auslage und bei beschränktem Aufenthalt zu jeber Stunde bes Tages sehen kann. Bei solchen Gegenständen habe ich mich

auch etwas mehr aufgehalten. Was in bem Innern verschloffen ift, und wozu man eines Führers bedarf, kann man sich von biesem erklaren laffen.

#### Bon ben Mertwurbigfeiten.

Die tonial. Refibeng, eines ber iconften und prachtvollften Gebaube in Deutschland. bietet allein fcon Bewunderungewurdiges genug bar. Schon an jebem Gingange ber bei= ben großen fconen Thore, bon welchen bas eine bas Raiferthor, bas anbere bad Rapellen-Thor genannt wird, feffeln unfer Muge bie an jebem berfelben auf ben Gefimfen angebrachten aus Erz gegoffenen Sinnbilber, wovon jene zwei am Raiserthore bie Beisheit und Gerechtigfeit, und jene am Rapellenthore, bie Tapferfeit und Dagigung vorftellen, und uns erinnern, wie biefe Tugenben unfern erhabenen Beberrichern bon jeher angestammt find. Un ben Seiten biefer Thore find bie Wappen von Bapern und Lothringen von Lowen gehalten. amtichen ben beiben Thoren Mitten bas Bilb ber Mutter Gottes mit bem Jefus-Rinde aus Bronge verfertiget, auf eine febr erhabene Beife angebtacht. Heber ihrem Saupte fieht man bie Jahrgahl 1616 und un= ten befindet fich bie Infchrift:

"Patrona Bojoariae."

Ein anderes fehr ichones Thor, welches fich gegen ben fonigl. Hofgarten befindet, heißt bas neue Thor; an diesem befindet fich ber Aufgang über bie prachtige Kaiferstiege.

In dem Innern der königl. Reftdenz ist selbst in den Höfen, Gangen und offenen Salen, wie z. B. im schwarzen Saale, im herkules-Saale, auf dem Theatinergang icfehr viel Schönes an Gemälden und andern Kunste-Erzeugnissen zu sehen. Diezu steht des Tages über Jedermann der Zutritt frei. Schr merkwürdig ist auch der schönen Brunnen im Brunnenhofe, und zwischen diesem und dem Kapellenhofe') der 304 Pfund schwere Stein, den herzog Ehristoph im F. 1489 mit freier Hand von der Erde aufgehoben und weit weggeworfen hat; dann die an der Wand ersichtlichen der die Ackgel, welche anzeigen, wie hoch jeder der brei Herzoge, Christoph, Konrad und Phistipp, gesprungen sind. Eine die Sache erklärende, in Reimen verfaste Inschrift ist hieder ulesen. Worzschlich aber ist in der königt. Residen, zu sehnen die Kalferzimmer, die Köl-

nifchen ober Trier'ichen Zimmer, Die reiche Kapelle, das Antiquarium, Die Gallerie mit bem Stammbaum ber bayerifchen Furfen, Die fonial. Schabkammer und anderes mehr, to-

<sup>\*)</sup> Andere Sofe find noch: der Raiferhof, der -Ruchenhof, ber Apotheterhof.

durch man gum Erftaunen und gur Bewun-

berung hingeriffen mirb.

Der königl. Schat ift gegenwartig fur Riemand zu feben, weil berfelbe wegen Erbauung ber Restdenz-Facabe gegen ben Mar-Joseph-Plat, zu welcher Se. Masestat ber König Ludwig am 18. Juni vorigen Jahres ben Grundstein gesegt haben, aus ber Schatz-kammer hinweg gebracht, und einsweisen unter Siegel gelegt werben mußte. Die bereits bei ben Kirchen angeschiete hoffapelle ist auch nicht zu verzessen. — In ber Folgezeit wird an jener Seite gegen die neue Reitschule auch nicht zu krzesstligen Hoffriche, zu welcher Se. Majestat ber König am ersten November v. I., als am Feste aller heiligen, gleichfalls ben Grundstein legten, die königl. Residenz verherrtichen helfen.

Im J. 1750, und auch ichon fruher, murde ein großer Theil diefer prächtigen Residenz durch Brand vernichtet; Ge. Majeftat unfer gegenwartig regierender alleignadbigfter Konig haben berfet mit oben angezeigten Gruinblagen ben Infang gemacht, sie wieder zu vervollkommnen.

Ihr Erbauer mar Kurfurst Maximilian I. und die Zeit der Erbauung zwischen 1600 bis 1616, wie die verschiedenen in der Restdenz ersichtlichen und in diese Zeitperiode-fallenden

Jahrgahlen bemahren.

Wer immer in ber königl. Restdenz sich ein wenig unzuschen wunicht, ober auch darin andere Geschäfte bat, kann wohl nicht besser thun, als wenn er sich auf bem Wachtzimmer ber königl. Leibgarbe ber Hattschiere anfrägt. Diese Herren wissen der Hattschiere anfrägt. Diese Herren wissen der Herren Beschieb; es sind ihrer mehrere; was der Eine allenfalle nicht wissen sollte, das weiß ein Anderen, und sie geben Zebermannn ohne Unterschied ber Person mit der größten Bereitwilligkeit und Gefälligkeit so gut als möglich die gewünsichte Auskunft. Das Wachtzimmer besindet sich am Einsange zum Kavelsentdoore links.

Cleich an ber königt. Restbenz ist bas fonigt, neue hof= und National-Abeater. Es fift am 14. Januer 1823 Ibends mahrend ber Borffellung: "Die beiben Kichfte," burch Brand verungstückt, nun aber mit noch mehr Pracht als zuvor wieber hergestellt. Dieses herrische Abeater soll ber Frembe nicht allein während ben Borskellungen besuchen, sondern auch die vortreffliche Einrichtung ber Maschinerien se ge-

au befeben nicht vergeffen.

herr hoftheater-Inspektor Meiger wohnt im Gebaube, an ben fich bie Fremben beshalb wenben konnen.

Das königl. neue Munggebaube hat ebenfalls fehr ichone und fehenswurdige Botrichtungen und Mafchinerien.

•

Diefe Gebaube find in ber Rabe ober vielmehr an bem' fconen Dar = Jofeph = Plat, welcher in ber Folgezeit, wenn ber Refibeng-Bau vollenbet, und bas Menument, welches uns bas Unbenten unfere allgeliebten Ronigs Marimil an Jofeph fur ewige Beiten erhalten fell, errichtet fenn wird, als eine mabre Bierbe ber Stadt erfcheinen burfte.

Gleich in biefer Rabe befindet fich bas tonigt. Sauptzeughaus mit ben Gemehr= und Urmatur=Calen, bann ben Wertfratten Dupriers-Rompagnie und ber Galpeterei.

Bon ba geht man butch einen Bogen in einen eingeschloffenen Plat, mo man bie tonigliche neue Reitschule erblicht. In eben biefem Plate befindet fich bie tonial. Sattelund Gefchire-Kammer, Die Bagenburg und Die Gewehrkammer. Bu jeder Stunde bes Tages fann man bier Jemand antreffen, und ber Butritt halt gar nicht fchwer. Gleich in ber Rafe biefer Gebanbe ift

ber fonigl. Marftall mit ben Sofpferben.

Won ba fann' man burch ben f. Sof= Garten, von welchem weiter unten etwas mehr ermahnt merben wirb, ju ber f. Gematbe= Gallerie gelangen. Diefe ift alle Conntage, Dienstage und Freitage von Morgens 9 bis Nachmittags 2 Uhr fur Jedermann, und fur Frembe alle Lage mit Ausnahme bes Camstags offen. Der Eingang gu berfetben ift unter bem gebeckten Gange im Hofgarten Nr. J. Gegenmattig ift in ber Marimitians-Bortladt eine neue Pinatothek, wohin' die Gemalbe vermuthich verfett werben, chen im Baue begeiffen.

Bon bier aus tommt man gu bem neuerbaueten Bagar (Raufbaus), worin sich ber Runftverein befindet. Diefem gegenüber erblickt man bas herzoglich Leuchtenbergische Palais, und bas baneben noch im Baue begriffene Deon ober Ballbaus.

Bon ba in die Theatinerstraße hat man gleich Unfange gur Rechten die oben beschries bene St. Kajetans-Hoffirche und bas weiter unten angeführte ehemalige Theatinerklofter.

Run kömmt man swifchen lauter anfehnlichen Gebäuben burch die Theatiners und Beinstraße auf ben Schrannenplat, no sich die schone Saule mit der Statue der heiligen Maria mit dem Sesuskude besindet, welche Kurfarst, Marimilian I. im J. 1638 zum Anbenken der hei Prag im J. 1620 vorgefallenen berühmten Schlacht ") errichten ließ. — Auch



<sup>\*)</sup> Marimitian I. foll vor bem Angriffe bei biefet Schlacht feinen Solbaten ben Ramen Maria re. ale Befungswort gegeben, und hierauf gludelich gestegt, haben,

vie königt. Regierungs-Gebände und der Sifch-Brunnen, wo die Metger, einem alten Gebrauche zur Folge, am Fasmachtsmontage ihre ausgelernten Jungen seiersich hineinspringen laffen, und die königt. Hauptwache, wo man Mittags um 12 Uhr bei Ablosung der Wache eine schöne Parade-Musse hören kann befinben sich bier.

Unmittelbar an biefem Plate ift ber alfe Eiermarkt, wo fich an einem haufe ein imgebeurer Onupprius angemalt befinbet, ber gewohnlich ber Chriftoph am Giermarkt genannt wird.

Auf bem Schrannenstag und in feiner Migebung, namlich am Eiermarkt, in bei Dienersgasse, Weinftraße, Kausinger und Rosengasse, Beinftraße, Kausinger und Wosengasse, dem am Rindermarkt und Petersplat besinden sich die meisten Kassechüler, wo man überall gute Bedienung und angenehme Gescuschaft sindet. Dier mag'sigd der Kremde nach Belieben in einem derstehe vergutten, und dann seinem Weg weiter antreten in die Kausingergasse. In dieser ist aut Linken Nr. 1020 die Waaren-Niederlage der kingt. Porzellan-Manusastur, und zur Recheten sudern Metropositankirche zu U. L. Frau. — Von dieser kann man durch die Köwengrube in die Pedwengrube in die Pedwengrube in die Pedwengrube

Dr. - Congl

Sier befindet, sich gleich am Eingange rechts über 1 Stiege auf einem breiten Gange eine schöne Gemalde Gallerie und links auf bemselben Rr. 10 bas Kabinet ber Handzeichnungen, ber Miniatura und Email-Gemalde, dann ber elfenbeinernen Schnigwerke. Diese kann tagtich von 9 bis 12 Uhr Bormittags befehem werden.

Im Erdgeschofe auf bem Gange rechts befindet fich die oben bei den Rirchen bezeich= nete Kapelle, und am oben ermahnten Gingange in die Burg links die konigl. Ludwigs=

Marimilians-Universitat.

Im ersten Stode besinden sich: das Archiv, das Rektorat, der Senat, das Sekretariat, die Kanzlei, das mineralogische Kabenet, und die Hobesäte. Im zweiten Stode des sindet sich die Universitäte Bibliothek. Diese zählt über 160,000 Bande, welche in ungekunstelter, aber zwecknetziger Ordnung in 28 Fächer eingetheilt da stehen, worüber eben sprief Nominal-Kataloge vorhanden sind. Unter ihre Settenheiten zählt sie:

1) einen pergam. Cober ber baperifchen Gefebe; nach Meberer und Aretin, ber alte-

fte von allen, bie man hat.

2) Einen pergam. Cober einer lat. Ueberfebnung ber vier Evangeliften mit Capital3) Drei Banbe Handschriften von Dr. Joh. Ed.

4) Einige Sandfchriften von Conr. Celtis und Joan. Repler.

6) Einige merkwurbige Rirchen's und Saus-Gerathe aus China, Die ehemals im Orbanischen Saale in Ingolftabt ftanben.

7) ein fleines Munjfabinet, bas zumal an romifch = faiferlichen Mungen nicht unbe-

beutenb ift.

Die Benühung biefer Bibliothet ift eigentlich nur fur die Universität felbst. Für die Hinversität felbst. Für die höne herren Professoren ist sie unbeschräntt; sie können jedes vorhandene Buch ethalten und so lange benühen, als keine Nachfrage darum von einem andern Kollegen geschieht. Für die Studierenden besteht ein eigenes Lefegimmer, das au allen Kollegientagen Wormittags von 3 bis 12 Uhr und Nachmittags von 2 bis 4 Uhr offen ist.

Mit der Bibliothek find auch noch zwei Lefezirkel verbunden, der eine für sogenannte Blugschriften, welcher bereits schon gegen 2000 Rumern zählt; der andere für die neueste etegante Literatur, der and schon aus mehr als 500 Bänden besteht.

Die Mitglieber biefer zwei Bereine haben gegen einen monatlichen Beitrag von 30 fr.

allein Anspruch auf bie Benühung biefer Schriften. Nach etwaiger Auflosung biefer Gesellfchaften werben bie vorhandenen Schriften Gi-

genthum ber Bibliothet. \*)

Ben biefem Gebaube fommt man gleich auf einen Bang in bas prachtige ehemalige Jefuiten = Rollegium. Diefes ift gegenwartig ber Gis ber Afabemieen ber Biffenfchaften und ber Runfte. Es befindet fich in bemfelben die fonigl. Sof = und Central = Bibliothet, welche Berte aus allen Sachern ber Literatur von ber graueften Borgeit an bis auf unfere Tage befist. Dag ce bier an feltenen und' foftbaren Werken nicht fehlt, ift leicht gu er= achten. Gie foll an 400,000 Banbe gablen-Es befteht bier ein eigenes Lefegimmer, meldes taglich. Conntage und Refttage ausgenommen, von Morgens 8 bis Radmittags 2 Uhr fur Jebermann offen ift. - Das Rupferitichkabinet. Das Mungfabinet. Das Ma= turglienkabinet nebft bem Museum Brasilianum, ober ben Geltenheiten, welche bie beiben baperifchen Reifenden v. Spir und v. Martius aus bem entfernten Brafilien mitgebracht

<sup>\*)</sup> Da von biesen Gegenständen und Einrichtungen noch in keiner der Mundener Stadtbeschreis bungen etwas vorkommen kann, so habe ich sie etwas naber beschrieben.

haben. Dieses wird ben Sommer über alle Donnerstage, wenn gutes Wetter ist, für Zebermann geöffnet. Das mathematich - phosisalische Kabinet, an welches sich gegenwärig auch bas noch beträchtlichere ber f. Universität angereihet hat. Das zoologisch zootomische Kabinet. Der Antiken-Saal und bie mechanische Werkstatte. Der Antiken-Saal und bie mechanische Werkstatte. Der Mechanikus Gergabet und ber Bibliothekbiener Ohter wohnen in biesem Gebaube; die Kabinetsbiener sind auch bes Tages über größtentheils daselbst zu treffen.

Gleich baneben ift bie oben angeführte St. Mithaels Josffirche, und weiter oben in ber Karlsstrafe bie Kirche: "ber Bürgerfaat" ernannt.

Geht man nun bis gum Rarlether, fo

hat man auf der nämlichen Seite das Oberpollinger Bräuhaus, an welchem man ein Gemälde sieht, welches vorstellt, wie ein Wagener von der Mannspersonen zu Pferbe begleitet, ein Wagenrad auf der Straße von Augsburg nach Minchen zutreibt; unter dem Gemälde ist zulesen; warten 1709 den 20. Juli hat Meister Johann Guttmann, Wagner zu Lechhausen, dieses Rad in einen Tag versertiget einer Melse beigewohnt, das Holz von Handwerk dazu gericht ein Meister von Augsburg einer von Friedberg und ist früh

ohne Licht um 7 Uhr vertig worden, am herumweg in 9 Wirtshäuser eigekehrt, und vor gesperten Thor hier gekomen.

Johann Gutmann, Wagnermeifter von Lechhaufen, bat namlich am 20. Juli 1709 einer Wette gemaß, ju Saus ein Magenrab in Gigenwart eines Meiftere von Mugeburg, und eines von Friedberg ohne Licht bis 7 Uhr Morgens aus bem ihm von bem Sandwerke verabreichten Solze ohne Gehler verfertiget, einer heil. Deffe beigewohnt, basfelbe gu Suß bon Mugsburg nach Minden getrieben, und ift , nachbem er unterwegs in 9 Birthehaufern eingefehrt, ben namlichen Lag Abends vor ber Thorfperre in Gefellichaft ber oben ermahnten gwei Deifter , welche ihn gu Pferbe begleite= ten, in bem bezeichneten Brauhaufe angefom= men. Das Rab befindet fich noch in bem burgert. Beughaufe babier. Berr Laumer, Befiger biefes Brauhaufes, bat im vorigen Com= mer, als er fein Saus berabputen ließ, auf biefes Bemalbe lobenswerthe Rudficht genom= men, und foldes fcon renoviren laffen.

Kommt man nun vor das Karisthor hinaus, so befindet man sich auf bem schonen Karisplas. Hier sieht man zur Linken ein hötzernes Gebäude; biefes ist das Schweigersche Sommertheater, wo in ben Sommer-Monaten taglich zweimal gespielt wird, und wo man sich um 6 Kreuger minbestens recht fatt lachen und sein Zwerchfell orbentlich erschittern kann. Man kommt hier in die Ludwigs Borstadt, in welcher sich das allgemeine Kramkenhaus, die Anatomie, und das heil. Geiste Spital besinden. Jur Nechten sieht man während der Jakobidust Hatte an Hite, in welchen sich Kunstler, Menagerie-Indher ic. besinden, und den Leuten ihre Kinste und Seletenheiten um Gelb vorzeigen.

An biesem Plage befindet fich auch ber ehemalige herzoggarten und ber konigt. botanische Garten, beibe icon in der Marimiliansvorstadt, in welcher fich auch bas chemifche Laboratorium, die Gloptothek und bie im

Bau begriffene Pinatothet befinden.

Ferners find bemertenswerthe Gebaube :

Das königl. Ffarthor-Theater, worin sichgegenwärtig die Sammlung der Maschinen und Geräthe des k. polytechnischen Kabinetes bessinden. Das alte Hostigater an der königl. Residenz, worin gegenwärtig noch oft Worskellungen, meistens Opern und Lusspiele, gegeben werden. Das Rathhaus im Thale, das Stadtzeughaus und das städtische Feuer-Lösch-Requistenhaus am Anger. Die neuerbaute Frodnsesse und wird nicht volle seines Eleichen haben. Am 12. September v. J. wurden

fowohl bie Gefangenen aus bem ehemaligen Eriminal-Gefangnif, bem Fallenthurm, als auch aus bem Civil-Arrest und bem Neuthurm babin überseht.

Mertwurbige Inftitute, Fabrifen und Beriftatte:

Die lithographische Unftalt ber tonigl. unmittelbaren Steuerkatafter = Rommiffion im alten Munggebande.

Die lithographische Anstalt ber herren Pilotti und Seth, herausgeber ber Galletien von Munchen und Schleisheim, im Schonfelb Rr. 106.

Das optische Inftitut des herrn b. Uhschneiber, beffen Mitinhaber, herr Professor Frauenhofer, ein als Runftler und Gelehrter unersehicher Mann, im vorigen Sahre geftorben ift. Es befindet sich Rr. 1347 an ber Brienn'er-Straße.

Das mathematisch-mechanische Institut des herrn Traugott Ertl, bessen Mitinhaber, herr von Reichenbach, ein ebenfalls unerfehlicher Gelehrter, auch im vorigen Jahre gestorben ift. Es besindet sich in der Marimilians-Borfadt Rr. 203 an der Luisenstraße.

Die fonigl. Bronge = und Erggiefferei in ber Mar. = Borftabt an ber Felbstrage Rr. 301.

Die Werkstatte bes herrn Kaspar Schnetter, Fabrifant chirurgischer Instrumerte, Dr. 1505 in ber Prannersgaffe.

Jene bes herrn Undreas Geblmapr, Fei=

lenhauer, am Anger Dr. 805.

Jene bes herrn Runftgieffers Rob, Dr. 131 im Schloffergufchen.

Jene bes herrn Bagenfabrifanten Lan-

fenfperger an ber Turkenftrafe Dr. 608.

Jene bes herrn Wagenfabrikanten holger, Rr. 12 an ber Rumforbstraße vor bem Jfarthore.

- Jene des herrn Wagenfabrifanten Grund=

ner, Dr. 706 im Rofenthale.

Die von Uhichneiber'iche Tuchmanufaftur, Dr. 486 in ber Blumenftrage.

Die Streicher'fche Lebermanufaktur, Dr.

482 an ber Rumforbftrage.

Die Bloch'iche Ledermanufaktur Rr. 54 in ber Ifar=Borftabt.

Die Pfaundler'sche Saffian - und Leder-Kabrife Itr. Q in ber Zweibrudenftrage.

Die Magelfabrite ber herren Gebruber

Debler in ber Ifarvorftabt Dr. 139.

Die Somer'iche Damastfabrife, Rr. 95 in ber Maximilians = Borftadt an ber hirten-Strafe.

Die Baumwollen = Baaren = Fabrife ber herren Schreiner und Sohn , Dr. 1280 an ber Sonnenstraße.

Die Boglifche Golb - und Gilberbraht-Baarenfabrit, Dr. 42 an ber Refibengftrage. Die Tabatsfabrife bes herrn 3. 2. von

Maffei, Dr. 206 an ber Bruberftrage.

Die Florentinerhut - Fabrite ber Fraulein

pon Rronberg Dr. 335 am Rarolinenplat.

Die Persfabrit, von ber ofters gerebet wird, befindet fich in ber St. Unna=Borftabt Dr. 64, hat aber gegenwartig feinen Ge fchaftsbetrieb , fonbern es ift bas Gebaube an Privaten vermiethet.

Die Maper'iche Leberfabrife ift in ber Borftabt Mu, ober vielmehr in Dilgersheim bei Dbergiefing. en und bied bied wegang com

Das Buchthaus, beffen induftribfe Ginrichtung febr merkwurdig ift, befindet fich gleichfalls in ber Mu.

Die Lindauer'fche Stahlfabrite ift in ber Sirichau, welche auch nicht mehr in ben Burg-

frieben gezählt mirb.

Bon ben Unterhaltungs=Platen und Promenaben.

Bei ber vorhandenen Menge von Bein-, Raffee=, Brau- und Bierhaufern, bann Schent-Garten ze. fann es an einer Musmahl gu ben Abendunterhaltungen nicht leicht fehlen. Ueberall wird man gut bedient, benn gute Bebiene ung allein bringt und erhalt bie Gafte, unb Gefellichaft findet man bier leicht, wenn man nur nicht probe ift, und fich an die nachften beften Leute, die man für feines Gleichen batt, ober an beten Benehmen man Gefallen findet, anschließt.

Die vorzüglichsten Raffeehaufer sind hier: bas Scheidel'sche oder Klett'sche, dann bas Rottmanner'sche in der Raufingergassen Bentbel'sche in der Raufingergassen bas Reubel'sche in der Bolenagse, das Kroise, ehemals Findel'sche in der Dienersgasse; man kann sich aber bei Zaller, Ludwig, Dietrich, Spannruft, Dorfmüller zc. eben so gut.unterhalten, wie es gerade der Zufall füget, bas man muntere Gesulschaft anzutreffen so glickelich ist; benn bie Bewirthung ist überall gut.

In bem sogenannten Haust in ber Winbenmachergasse trifft man auch gewöhnlich gute Gesellschaft. Diefes wird von Kreinden vorguglich gerne besucht. — Eine angenehme Abendunterhaltung zur Sommerszeit bieten die Schießstätte, ber Hubergarten und das englischießstätte, ber Hubergarten und das englischießstätte, der Aubergarten und das englischießstätte, der Muberthor, der Schlesengarten vor dem Angerthor, der Schlesengarten vor dem ehemaligen Schwabingerthor, das Rockerl, der Prater auf einer niedlichen Insell in der Isar, und eine Menge anderer, nicht mitnder gute Schenkgärten zur Genüge dar. So lange die Sommerkeller der Bierbraueroffen sind, nämlich vom 1: Juni bis lehten September jeben Sahres, findet man auch in den meiften berfelben großere ober kleinere Gefellfchaften, und was die Hauptsache ift, gutes unverdorbenes Bier. Der sogenannte Buchel-Braufeller am Marsfelbe ift ber besuchteste, weil'er den meisten Genuß in der freien Natur darbietet.

Dag man oft in ein Birthe ober Gafthaus tommt, wo man unter einer gabtreichen Gesellschaft Niemanb trifft, ben man fennt, und bon gar Riemanb beachtet wirb, bas barf ben Fremben nicht auffallen, benn es geht

felbft ben Ginbeimifchen nicht beffer.

Um biesem Umstande auszuweichen, und in einem engeren Littel von Freunden und Bekannten sich einem edleren Genuß der Erholungsstunden zu verschaffen, haben sich hier mehrere Gesellschaften gebildet. Die vorzüglichsten sind: das Museum, die harmonie undber Frohsinn; nach diesen sind noch die verfchiedenen Schüßengesellschaften, die Geselllchaft im Jubergarten u. a. m.

Die Ditglieber biefer Gefellichaften tonnen Frembe in ben Gefellichaftsgirtel; bem fie angehoren, einfuhren, welche fobann mit aller Freunbichaft und Zuvorkommenheit aufgenom-

men werben.

Fur angenehme Spapiergange und Promenaben ift in ber Umgebung ber Stadt



Munchen burch hergestellte und gut unterhalstene trockene Fusiwege, schon angelegte Alleen und zwecknäßig angebrachte Auheplage bestens geforgt; es giebt aber boch keine beisere und nahre Gelegenbeit, sich in Gottes freiet heitere Natur zu erfreuen, als in bem königl. Hof- und englischen Garten.

Wer fich alfo an Gottes großer Schöpfeung und an bem Werke kunstreicher Menschen-Bande zugleich laben will, ber wandle nur an einem heitern Fruhlings - ober Sommers Morgen nach biefen paradiesischen Hainen, und er wird sich burch bas große erhabene Werk, welches Natur und Kunst vereint schufen, zur

Bewunderung hingeriffen fuhlen.

Der Eingang in den königl. Hofgarten ist vor dem ehemaligen Schwadingerthore. Allenthalben nehmen in diesem Sarten den muben Wandere schattigte Baume und angenehme Ruheplate auf. In Mitte des Gartens besindet sich ein offenes Rundgebaude, auf dessen besindet sich eine Bavaria von Erz steht. Bei eintretendem Regenwetter nimmt den Lustwandler eine sehr schone breite und lange, gedeckte Gallerie auf, an deren Wanden sich einige Statuen besinden, welche die Thaten des herkules vorstellen. In einem Theile dier Gallerie sind jest die Eingange in das Kaufhaus.

Die bier Fontanen in Ditte ber vier Quartiere bee Gartens wurden erft im vorigen Sommer wieder neu bergeftellt, und es foll, wie man fagt, biefer Garten in ber Folge noch mehr Bericonerungen, die er ichon fruber hatte, wieder erhalten

Won dem königt. Hofgarten kömmt man in den engeischen Garten. Gleich deim Einstritte in denselben erdlickt man die Statue eines griechischen Lünglings mit einer Inschrift, welche die Borübergehenden ermahnt: harmlos zu wandeln und neugestärkt zu ihrer Psiicht zurückzukeihren: Sie wurde von dem verstorzeihenen Mississer, herrin Grafen von Moranisto: keinen Misbiragern gefeste

Die verschiedensten Gegenstände; welche bas menschliche Auge entguden, wechseln hier auf das Mannigfaltigste mit einander ab. Balb stöff man auf ein artiges Sopha, bald auf ein luftiges Malboten, balb auf einen Saulentempet, balb auf ein Schiemhuttchen, und so verfiete man sich ein Schiemhuttchen, und so verfiete man nende geleb nicht weiß, wohn man um ende geleb nicht weiß, wohn man un geben bie Absicht hatte.

Beinabe in Mitte bes Gartens befindet fich ein Gafthaus, wo man in jeber hinficht gut und billig bewirthet wird, und bei melchem ber chinefische Ahurm zu beffen oberster Ruppel-eine Wenteltreppe fuhrt, ftehet. Diefer Ehurm \*) gewährt bie herrlichste Aussicht in alle Umgegenden ber Stadt und ben iconnen Profpett auf bie Stadt selbst. Weiter unter ift ein kleiner See, und bei bemfelben bie beliebte Bierschente jum tleinen Gefelofe.

Bwei Denkmaler, wovon eines bem Schopfer diefes ichnen Lufthaines, Herrn Reichse Gafen von Aumford, und bas zweite unten an bem See befindliche, bem um ben englischen Garten so fehr. verdienten Batten hofenten, heren v. Skell, beide bereits verstörben, gewidnet ift, und Gefner's chankes Monument sind hier nicht zu vergessen.

Det Burritt in ben fonigt, Dofgarten fotoohl, als in ben fonigt englifchen Garten, ftebt jebem Menfchen ohne Unterfchieb affen. \*\*)

<sup>\*\*)</sup> In bem englischen Garten hat man fich alles Abreisens ober Abschiebens von Blumen ober Gestrauten, und jeber Beschäbigung an ben Baumen ober andern Gegenständen zu enthalten. Auch darf man nicht vollkührlich aus ben Begen uber die Wieser und Anlagen geben und neue Wege bahnen. Es wird nicht gerne

In ber Umgegend bes englischen Gartens liegen auch die von den Munchnern fehr bestuchten Deter Bieberstein, Schwabing, der Aumeister, Livoli, der Rieblgarten (Paradeis-Garten), und jenfeite der Far, über welche bei Twoti eine Brude führt, Boring, Bogen-haufen und bas Bad Brunnthal. Andere, jedoch weiter entfernte Promenaden sind noch: Nach Abmphenburg, wo sich ein königl.

Lufidies mit einem unvergleichlich schönen Lustgarten, eine Porzellan - Manufaktur und eine Kunftiche Eisenbahn besindet. Es ist eine Gtunde von Munchen entfernt. Unweit Nympenburg und näher an der Stadt liegt der Thier- oder Hirfchgarten, wo man bei dem bottigen Forster immer gute Bedienung und beinahe zu jeder Jahreszeit angenehme Gesellschaft sindet.

Nach Schleifiheim, wo sich ein konigt. Luftschlof, eine febr merkwurdige und feltene Gematte-Gallerie, und eine musterhafte staats-wirthschaftliche Dekonomie befinden. Es ist an 3 Stunden von der Stadt entfernt. Un-

gebutbet, bag man hunde in bie Ranale ober in ben See fpringen lagt, weil bei ihrem Derauskommen bie Leute oft an ihren Rleibern befchmugt und befchabiget, und baburch nur Unanneymlichteiten beranlaßt werben.

gefahr 2 Stunden hieven liegt bas . beliebte Bad Brunnt ober Mariabrunn. Rechts von Schleißheim , an ber Strafe nach Ingolftabt, liegt bas von ben Munchnern auch gerne be= fuchte Wirthshaus gur Ralten=, jest Reuen-Berberge. Dach biefen Orten nimmt man bie Ausfahrt jum Raris-, Dar= ober Comabin= e of tagg

gerthore binaus.

Rach bem fo beliebten großen Defelobe, wo man bei gutem, bortfelbft gebrauten Biere und überhaupt auter und artiger Bebienung, fich in einer milbichonen Gegend, an einer roman= tifchen Unficht ber tief unten im Thale borbeiraufchenben Sfar, in fuhlenben Cchatten etfreuen, und immer , befonders im Commer bei guter Bitterung, auf eine gabtreiche Giefellichaft rechnen fann. Es ift 14 Stunde von ber Stadt entfernt. Bei Gelegenheit Dromenabe fann man auch bie Drte Genba ling, Thatfirchen, Forftenried und Rurftenried bann Planed und bie Ballfahrt Maria Mich befuchen ; bie Muffahrt babin nimmt man gum Cenblingerthore. binaus.

Ferner find noch als febr befuchte Drte ju rechnen: Sarlaching 1 Ctunbe, Die Rocker= ober Menter = Comaige, 1 & Stunbe, und Grunwald mit einem aften fonigl. Sagbichloffe, welches aber jest als Pulvermagagin benüßt und von einem Rommando Artillerie befest ift,

2½ Stunden von Munchen entfernt. Diefe brei lehten Orte liegen fammtlich jenfeits und auf Anhoben am Thale der Ffar. Die Ausfahrt bahin nummt man gum Ffarthore hinaus.

Bur Fahrt nach ben hier bezeichneten' und aberhaupt nach alten Orten in ber Umgegenb, welche nicht weiter als hochstens drei Pofftunden von ber Stadt entfernt liegen, kann man sich der Fiaker bedienen. Der Fiaker bat sich eine hatbe Stunde aufhalten und feine Pferde nicht ausspannen. Eine Ausnahme von bieser Bestimmung tritt jedoch bann ein, wenn berjenige, welcher ben Fiaker gemiethet hat, benselben zur Ruckgatt bezahlet.

Fiakers sind auf dem Schrannen - und Mar-Josephs-Plate, vor dem Karls-, Martund vor dem Getalen, Martund vor dem Getalen, Martund vor dem Getaleneiten, als dei Abeatern, Ballen, Bollsfesten z.c. auch noch an andern schicklichen Orten aufgestelle. Ihre Wartseit an den Wartplasen ist in den WinterBornaten von Morgens 8 die Undends 8 Uhr und in den Sommermonaten von Morgens 7 die Koends guhr. Man kann sich aus den auf einem Martulage ausgestellten Fiakers nach einem Martulage ausgestellten Fiakers nach Gefallen mabten, ohne eben auf den länger Aartenden Rucksicht nehmen zu muffen. Der

Fiater barf unter keinem Bormanbe irgend Jemand feine Dienste versagen, noch auch den Kahrenden gegen ihren Willen eine andere Perfon jum Fahren aufdeingen. Die höchste Zahl ber Personen, welche der Fiaker aufzunehmen verbunden ist, ist für einspännige Magen auf zwei, sur zweispännige aber auf vier festgeset. Unerwachsene Kinder werden zwei für eine Person gerechnet. Die Bezahlung der Fiaker ist nach Bierteistunden berechnet, und geschiedt nach dem hier beisolgenden, von der k. Polizei-Direktion sestgesehren Lieber in der Begebenen Lieber in festgesehren, und bekannt gegebenen Lariff:

| Ungahl ber   | Ginfpannige Wagen. |       |             |      |  |  |  |
|--------------|--------------------|-------|-------------|------|--|--|--|
| Biertelftun= | 1 'ye              | rson. | 2 Perfonen. |      |  |  |  |
| ben.         | fl.                | fr.   | fl.         | fr.  |  |  |  |
| Eine         |                    | 12    |             | 12   |  |  |  |
| 3wei         | _                  | 21    |             | 21   |  |  |  |
| Drei         | 139 3              | 30    | -           | -30  |  |  |  |
| Bier         | -                  | 39    | 10140       | 39   |  |  |  |
| Funf         | 13                 | 48    | 19000       | 48   |  |  |  |
| Sechis       |                    | 57    | -           | 57   |  |  |  |
| Sieben       | 1                  | 6     | 1           | . 6  |  |  |  |
| 2(cht        | 1                  | 15    | 1           | 15   |  |  |  |
| Neun         | 1                  | 24    | 1           | 24   |  |  |  |
| Bebn         | 1                  | 33    | 1           | 33   |  |  |  |
| Eilf         | 1                  | 42    | .1          | 42   |  |  |  |
| 3molf I      | 1                  | 51    | 1           | . 51 |  |  |  |

| Unzahl          | Zweispannige Dagen. |      |         |     |         |     |         |     |  |  |  |
|-----------------|---------------------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|--|--|--|
| der<br>Biertel= | 1 Perf.             |      | 2 Perf. |     | 3 Perf. |     | 4 Perf. |     |  |  |  |
| ftunden         | fl.                 | ftr. | fl.     | fr. | fl.     | fr. | fl.     | fr. |  |  |  |
| Gine .          | 121                 | 18   | VI UI   | 18  | -       | 24  | _       | 24  |  |  |  |
| Bwei .          | -                   | 36   | 2       | 36  |         | 48  | 1       | 48  |  |  |  |
| Drei .          | _                   | 48   | 9 Alb 1 | 48  | 1       | -   | 1       | -   |  |  |  |
| Bier .          | 1                   | -    | 1       | -   | ~ 1     | 12  | 1       | 12  |  |  |  |
| Kunf .          | 1                   | 12   | 1       | 12  | 1       | 24  | 1       | 24  |  |  |  |
| Seche           | 1                   | 24   | 1       | 24  | 1       | 36  | 1       | 36  |  |  |  |
| Sieben          | 1                   | 36   | 1       | 36  | 1       | 48  | 1       | 48  |  |  |  |
| Ucht .          | 1                   | 48   | 1       | 48  | 2       | -   | 2       | -   |  |  |  |
| Neun.           |                     | _    | 2       | -   | 2       | 12  | 2       | 12  |  |  |  |
| Behn .          | 2                   | 112  | 2       | 12  | 2       | 24  | 2       | 24  |  |  |  |
| Gilf .          | 2                   | 24   | 2       | 24  | 2       | 36  | 2       | 36  |  |  |  |
| 3molf           | 2                   | 36   | 2       | 36  | 2       | 48  | 2       | 148 |  |  |  |

Die Bezahlung bes Fiafers wird beim Ausfteigen geleistet, und von bem Augenblide an, in welchem er von seinem Standplage abfahrt, in ber Art berechnet, baß die beim Aussteigen laufende Biertesstunde für eine ganze gilt. — Bur Sicherstellung gegen Prellereim ist ber Fiafer berechtiget, von Victelstunde zu Biertelflunde Borausbezahlung zu verlangen.

Der Fiaker muß, wenn er gur Nachtszeit fahrt, zwei Laternen mit angezindeten Lichtern an feinem Bagen anbringen ; bafur ift er berrechtiget, von ben Fahrenden in jeder Biertels

٤

Stunde 3 Kreuger zu forbern. Rach Mitter= nacht gebuhrt bemfelben burchgangig boppelter Lohn. — Trinkgelb wird feines bezahtt.

Jeber Fiakerwagen muß reinlich, gut gebaut und mit einer eigenen Rumer versehm fepn, welche auf einem Bleche von gureichenber Große an bem Schlage bes Wagens angebracht, und burch Schrauben von Junen befestiger wird.

In jedem Siakerwagen muß ein Eremplar ber Siaker-Dribnung fenn, bamit fich bie Rahrenben sowohl, als ber Siaker, nothigen Kalles barin Nathe erholen konnen.

Ueberschreitungen bes Tariffes, ober fonft ungeeignetes Benehmen von Geite ber Riaker, zeigt man ber tonigt. Polizei = Direktion an, welche bie fich ergebenben Differenzen nach bem Miethgeschäfte entscheibet, und nach summarischer Instruktion ber Sache bie Strafen verfügt. \*)

Run folgt nur noch eine gang turge Promenabe, bie ich balb vergeffen hatte; — fie führt — nach bem Leichenacker, wo wir eine

<sup>\*)</sup> Diefer Auszug aus ber Fiaker: Drbnung vom 29. Janner 1824 hatte eigentlich in ben funften Abschnitt gehort, ba ich aber auf die Biaker zu fprechen tam, so habe ich ihn gleich bier beigesest.

große Gefellichaft unferer bahingefchiebenen Mitbruder antreffen. Sier wird 2lles giemlich gleich bebient. Der Reiche wie ber Urme muß mit einer Schaufel boll Erbe gu= frieden fenn. Freilich prangen auf ben Grabern ber Reichen noch eine Beile icone Do= numente, Urnen und Denfmaler; allein die große Menge hievon, welche gum Theil ber Bahn ber Beit, jum Theil auch Frevel und Muthwille fcon vernichtet hat, bezeugen uns. bag auch biefe Glorie nicht ewig bauert, und Alles verganglich ift. Sinnreiche und nicht finnreiche Infdriften, mitunter icone Bemalbe und an= bere Runfterzeugniffe, bann ber Gebante, bag hier bas Enbe aller Beluftigungen ift, tonnen unfern Geift, wo nicht angenehm; boch lebr= reich, auch an biefem Orte unterhalten.

Alphabetifches Berzeichnis mehrerer Gebaube und Gegenftanbe, welche entweber nicht mehr find, ober eine andere Bestimmung und Benennung erhalten haben.

Urmenhaus ber englischen Fraulein. Gegenwartig bas haus bes herrn Lebzelter Wittenberger Nr. 108 in ber Weinstrage.

Badenhelfer = Sausden. Diefes befand fich im Thale an ber hochbrudenmuhle. Es war beswegen merkwurdig, weil es ben faiferlichen Abler fuhrte, und weil fich ein Gemalbe

7

baran befand, welches verstellte, wie Kaifer Ludwig ber Baper nach ber Schlacht bei Mithloorf 1323 ben Badenhelfern ihres bewiesenen Muthes wegen einen Gnabenbrief ertheilte, und sie mit diesem Hausden beschenkte.

Birkenfelbisches ober Bregenheimisches Palais. Dieses war ursprünglich das gecksiches Palais. Unter Maximitian III. war es der Sig der Akademie der Wissenschaften und der hof= und Central-Bibliothek. In der Folgezeit wurde es von dem Kursten von Bregenheim, von Er. königl. Hoheit herrn horzog Wilhelm von Bapern und von Er. königl. Hoheit dem herrn Derzog won Leuchtenberg und Kursten von Eichstatt bewohnt. Gegenwärtig soll es an den Freiherrn von Cotta kussich soll es an den Freiherrn von Cotta kussich siellen sept. Es besinder sich Nr. 1047 an der Theatmerstraße.

Brechbaber=Wohnung. Gegenwartig bas

Saus Dr. 1279 am Schulplat.

Burggaffe neben bem Nathhaus. Die Gefangenen find im vorigen Jahre in die neue Krobnfeste überfett worden.

Claubi - Cleer - Haus. Diefes mar wegen feiner ichonen Fresto-Malereien bekannt. Nun find biefe nicht mehr; bas haus hat die Numer 1015 in ber Kaufingergaffe. Claudi=Cleer-Garten. Diefer war in ben graulichen Zeiten ber Peft \*) bas Pefthaus. Zeht ift bie konigl. neue Militar = Reitschule hinter ber neuen Farkaserne an seiner Stelle.

Correktions-Haus. Dieses wurde im J.
1682 jur Unterbringung der Bettler und bes liberlichen Gesindeits erdauet; es gestaltete sich aber bald in ein Zuchthaus um, was es auch die zur Errichtung des Stafarbeitshauses in der Borstadt Au blied. Dann wurde es wieseber als polizeiliches Correktionshaus, und spater zum Theil auch als Polizei und Gensdramerie-Kaserne verwendet. Nun ist es dem Stadtmagistrat zur planmäßigen Berwendung überlassen. Es steht noch gegenwärtig, und bat die Numer 497 an der Apeaterstraße. Die Kranken-Besuchs - Anstalt des herrn Dr. Kainer und eine Schule sinsweisen darin untergebracht.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1221 wuthete die Peft in ganz Bapren. 1463, 1515, 1517, 1527, 1618, 1628 berrichte das Pettidel mit puchr ober weniger traurigen Folgen in hiefiger Stadt.— Bon 1634 bis 1637 aber foll die Peft bergekalt gewüthet haben, daß hier in ber Stadt allein an 15000 Menschen in dieser Periode gestorben sind; (wie kart damals die Bevölkerung gewefen, ift nicht bekannt). Im Jahre 1680 zeigeten sich hier abermals Spuren der Peft.

Dreifaltigfeits = Rirche. Gegenwartig bas Schulhaus Dr. 564 am Dreifaltigfeitsplat.

Einlaßbogen. Dieser wurde im vorigen Jahre nebst bem Seefelbbogen und bem Gurtatrebauschen zur Erweiterung und Werschönerung bes Plages vor bem neueingerichteten Schulsbaule im Rosenthale bemolirt.

Falkenthurm. Diefer war das Eriminal-Gefüngnis. Der Thurm steht noch und gebort jest jum Zeughaufe; die Gefangenen aber find im vorigen Jahre in die neue Frohnseste überfest worden.

Gruftfirchlein. Gegenwartig bas Saus Dr. 100 im Gruftgifichen, Herrn Buchbinber Frang gehörig. Es war in fruhern Zeiten bie Juben-Spnagoge.

Beiligen=Geift=Pfarrhof. Das Saus am Biftualienmarkt Rr. 576, welches gegenwar=

tig von Privaten bewohnt wirb. .. ..

Heiligen = Geift = Spital nebst Brauhaus. Ersteres wurde in eine Getreibehalle umgewandelt und die Pfründtner in das ehemalige Kloster der Elisabethinerinnen übersett. Leteres ift zur Erweiterung des Marktplates demolite worden.

Jungfrauthurm. Gegenwärtig bas Brunnhaus Nr. 1354 am innern Kapuginergraben, hier foll ber Sage nach eine Urt Guillotine bestanden haben, wo nämtich der Verurtheilte eine Jungfrau fuffen mußte, welche ihn fo= bann mittelft angebrachten Dafchinen entleibte.

Rlofter : ber Muguftiner. Das Rlofter ift gegenwartig ber Git mehrerer tonigl. Gefchafteftellen. Die Rird e wird als Mauthhalle verwendet, und ber baju gehörige Sausstod ift an Privaten uber= gegangen. Bu biefem Rlofter geborte Miles, was man gur Rechten fieht, wenn man von ber Karloftrage burch bie weite Gaffe, bie gomengrube, und burch bas Muguftinergafichen in die Rarleftrage, und in biefer bis gur mei= ten Gaffe gurudgeht.

ber Bittricher Monnen. Die Baufer in ber Refibengftrage, welche gegenwartig Die Rumern 37, 38, 39, und jene in ber Theatinerftrage und Perufagaffe, welche bie Rumern von 72 bis 77 fuhren, maren bas Bittricher Ronnen= Klofter und große Regelhaus.

ber Glifabethinerinnen, auch gu ben barm= herzigen Sthweftern genannt. Diefes wurde einige Beit als Raferne vermenbet; gegenmar= tig befinden fich die Pfrundtner und Pfrundt= nerinnen bes beil. Geift-Spitales Darinnen.

ber englischen Fraulein. Das Gebaube Dr. 99 in ber Weinftrage, in welchem fich gegen= martig die fonigl. Polizei = Direttion und bie Stadt-Geneb'armerie befindet. Es murbe lange

als Gefchaftslotale bes tonigl. Staatsminifte= riums bes Innern benutt.

ber Franziskaner. Diefes mar bem Bittericher Nonnenktofter gegenüber am jegigen Mar-Josephs-Plag, und wurde bei herftellung biefes Plages bemolitt.

ber hieronymitaner. Die Rirche ift die heutige St. Unna Pfarrkirche in der S. Anna-Borftadt. Das Kloster wurde bisher als Kaferne verwendet, ift aber bereits zu einer andern Bestimmung gerdumt worben.

ber Jesuiten. Das Gebaube, worin fich gegenwartig bie fonigl. Afademie ber Wiffen- fchaften f. a. befindet, neben ber St. Michaels-

Soffirche', (fiebe oben G. 140).

ber Kapuginer. Dieses war zwischen ber Bergog-May-Burg- und bem gegenwärtigen May- ober neuen Thore gerade gegenüber auf bem jegigen Maximiliansplat, und wurde bei herstellung bieses Plates bemolirt.

ber Karmeliten. Gegenwartig bas Lokale bes tonigl. Erziehungs - Inflitute fur Stubierenbe, bes Clerikal - Seminars und bes neuen Gymnafiums.

ber Rarmelitinnen. Gegenwartig bas Leih=

oder Berfaghaus.

ber Klariffinnen. Die gegenwartige Befchafe tigunge = , Industrie = und Lehr = Anstalt am Anger. ber Riebler-Nonnen, ober ber Nonnen gur heil. Stiege. Diese war ursprünglich auf bem Mare-Joseph-Plat. Zulett bewohnten sie das Gebaube, welches gegenwärtig mit Nr. 51 bezeichnet ist, und in ber Ludwigs Borstadt an ber Sonnenstraße liegt. Es wurde später von bem herrn Obermedizinalrach Ritter von Saberl, und in ber letten Zeit von ber landärztlichen und chirurgischen Schule bewohnt.

ber Salefianerinnen. Das gegenwartige Damenftifte-Gebaube, welches an Miethleute

überlaffen ift.

ber Theatiner. Gegenwartig ber Sie ber f. Staatsministerien bes Innern u. ber Finangen. Rlosterhauser. Folgende Rloster hatten bier Klosterhauser, welche als Absteige Quartiere fur ihre Bewohner dienten, wenn sie in biesige Stadt kamen. (Ihre jehigen Numern und die Wiertel, in welchen sie nach der gegenwartigen Eintheilung lagen, habe ich beigelicht)

Altomunfter 1449, 1450 Rr. B. Anbeche ein Theil von Rr. 99 Grg. B. Baierberg \*) Rr. 991 h. B. Benebiktbeuern 948 h. B.

<sup>\*)</sup> Dieses war früher bas Inbersborfer Alofter-Haus, und soll in ben grauen Vorzeiten einmal bas Rathhaus gewesen senn.

Bernried Nr. 900 A. B. Dieffen 1144 H. B. Ettat ') 994 u. 1028. H. Fireffenfelb 988 H. Indereder (ffebe Baierberg, Polling 1138 H. B. Rott 1095 H. Rottenbuch 960 H. B. Schöftlarn 646 A. B. Tegernsee 802 A. B. Weihensurphan

1492 u. 1495 Rr. B.

Leoniweiher und Garten. Dieses war eine artige Anlage zwischen ber herrn = und Kanals-Straße. Man sah sier zur Winters-Beit auf bem zugefrornen Weiber die jungen Leute ber Stadt sich mit Eisschieffen und Schlittschuhlaufen in großer Anzahl unterhalten. Der bärgert. Schlössermeister, herr Korbinian Mapr, welcher sich durch Erbauung mehrerer sehr sich eine haufer berühmt gemacht bat, brachte im F. 1825 biese Realitäten kauslich an sich, legte den Weiber troden, machte Garten und hügel eben, und gab so der ganzen bortigen Geaend eine andere Gestalt.

Leprosenhaus bei Schwabing. Lon biefem wurden bie Kranken in das Spital für Unbeilbare am Gasteige überset, Das Gebaube steht gegenwärtig noch leer; es sell aber basselbe eben sest zu einem Spitale für Blat-

ternfrante eingerichtet merben.

<sup>\*)</sup> Diefes foll einmal bie Refibeng Raifer Lubwig bes Bayer gewefen fenn.

Londnerhof. Ein ehemaliges Gafthaus in ber Raufingergaffe, welches bermal mit ber Rumer 1611 bezeichnet ift, und ben herrn Gebrübern Marr gebort.

Lorenzfirche. Mar die Kirche bes alten Hofes. Gegenwartig steht an ihrer Stelle bas Gebaube, worin sich die königl. General-Boll-Abministration und bas alte Symnasium bestinden.

Militar-Lazareth, bas alte. Gegenwartig bas Saus Rr. 161 in ber Ifarvorftabt an ber Baumftrage.

Monturmagagin. Bar im Schonfelb, no fich gegenwartig bas schone Ariegeministerialgebaude befindet. Fruher mar es die Stud-Bobrerei.

Neuthurm. War ein Gefängniß für Personen vom Range und Staatebiener. Der Thurm fteht noch in der Rashe des Kostthores; die Gefangenen dieser Klasse werben aber jest in der neuen Frohnfeste ausbewahrt.

Pagerie, die konigl. alte. Diese ift mit bem Schwabingerthore, an welchem fie fich befunden hat, zugleich bemolirt worben. Die Pagen ober Gbelknaben befinden fich jest in ber Derzog-Mar-Burg.

Pefthaus: Siehe Claubi-Cleer-Garten. Pestraucherwohnung. Dermal eine Bagnerwerkstätte Nr. 1280 am Senblingerthore. Pefifiadl. Dermal bas haus Nr. 158 in ber Ifar=Borftabt an ber Baumftrage.

Rasonirhauschen. Dieses war ein Wirthshaus am ehemaligen Schwabingerthore, und ift mit diesem bemolirt worben.

Rathhaus, bas alte. Siehe bas Inbere-

borfer Rlofterhaus.

Reboutenfaal, ber ehemalige. Gegenwartig bas Stanbehaus Rr. 1499 in ber Prannersgaffe.

Reitschule, bie alte. Diefes mar fruher bas furftliche Turnierhaus; jest fteht bas neu-

erbaute Raufhaus an ihrer Stelle.

Romifcher Konig. Ein ehemaliges Gafthaus in ber Kaufingergaffe; gegenwartig ift bie Waaren - Nieberlage ber konigl. Porzellán-Manufaktur barinnen.

Rother Thurm. Diefer stand an ber innern Flarbruck, woher das Thurmwirthsbaus noch immer feinen Namen hat. Er wurde im Jahre 1796 von ben Desterreichern zusammen geschoffen, und dann ganglich abgetragen.

Salabert-Gebaube. Das Palais am Gingange in ben englischen Garten, welches gegenwartig bie Resibeng Gr. konigl. hoheit bes

Pringen Rarl von Bapern ift.

Salvatorefirche. Diefe fteht gwar noch, wird aber gegenwartig zu einem Salpeterbepot verwenbet.

Sebaftiansfirche. Gegenwartig bas Saus Rr. 652 im Rofenthale (ber hintere Theil bes fogenannten haftinger=Saufes), herrn Eblen von Sauer gehorig.

Sebaftianskapelle. Das gegenwartige blaue Bod Wirthshaus Dr. 754 am Geba-

fliansplat.

Geefelbbaus, grafliches, mit bem Seefelbbogen. Ersteres ist jest ein febt schönes Schulbaus im Rofenthal, lesterer ift bemolirt. Seibenfabrife. Dermal eine Kaferne in

ber Rabe bes hofgartens Dr. 11 Ggg. B.

Seibenhaus. Der Name biefes Gebaubes wird noch immer gebraucht; feine Seiben-Geschäfte werben aber da langst nicht mehr gemacht. Es ist Nr. 768 U. B. und hat bermat sieben Webermeister als Eigenthumer.

Seminar, bas alte, nebft Rirche. Die bermaligen Saufer 1117 und 1118 an ber

Rarisftrage.

Ctabtbruberhaus. Dermal bas Schlof=

ferhaus Dr. 1211 am Rreug.

Stadtfrankenhaus am Anger. Dermal bie polizeitiche Arbeitsanstalt am obern Anger Dr. 842.

Stadtoberrichterhaus. Dieses haus mar 16 Jahre hindurch das Amtstokale ber königl. Polizei-Direktion. Mun ist es dem Magistrate wieder heimgegeben. Der an demselben sich befindliche in Sanbftein gehauene Lome foll noch von bem Begrunber ber Stadt, Bergog Beinrich bem Lowen, herruhren und ale ein Dentmal feiner Große hier angebracht worben fenn.

Studbohrerei. Siehe Monturmagagin. Spnagoge, bie alte. Giche bas Gruft= Rirchlein.

Zafchenthurm. Bar ein Militar = Ge= fangnif, ift abgetragen, und bie Gefangenen in ben noch ftebenden Theil ber Rreugkaferne gebracht worben. Das Tafchenthurmgagchen bat noch feinen Namen von ihm.

Tempelherren = Saus. Diefes foll ber Sage nach bas Saus Dr. 865 im Schmib-Gagden gewefen fenn.

Traube, gur blauen. Gin ehemaliger Gafthof in ber Raufingergaffe. Das Saus hat bermal bie Rumer 1610 und gehort Berrn Burgermeifter Rlar.

Trinfftube. Das Gebaube Dr. 135 am Schrannenplat, gegenwartig ju ben tonigl. Regierunge=Gebauben gehorig.

Baifenbaus, bas ehemalige. Das gegen= martige Taubftummen = Inftitut Dr. Q55 in

ber Genblingergaffe.

Bies- ober Berrgotte-Rapelle. Die jegige Bohnung bes Stadtthurmers Dr. 629 am Detereplas.

Beughaufer, die alten. Das altefte mar am jegigen Salvatorsplat; bas fpatere am Marftall=

Plat bei ber neuen Reitschule.

Bollhaufer. Um Jfar= und Schwabinger= Thore find fie bemoliti; am Sendinger-, Katisund Kostitor, dann an der Jsarbrucke stehen die Gebaube noch Bollner find aber nicht mehr bei denselben angestellt.

Buchthaus. Giebe bas Correftionshaus.

## IV. Abschnitt.

Berschiebene Lokalitäts, und Wohnungs. Auzeigen. Gasthofe, Brau, und Wirths. Häuser, Herbergen ber Handwerks. Gefellen.

Man kommt in biefem Leben in verschiedene Berhaltniffe — oft bedarf man Rath und Hiffe, fragt bann angstich umber, während man schon an der Schwelle gestanden, wo Rath und Hiffe am nachsten gewesen ware.

Damit nun in folden Fällen Jebermann leichter an bie rechte Thure gelangen möge, habe ich sowohl die Lekalitäten ber königlichen Geschäftistiellen und Aemter und ber hohen auswärtigen Gesandtschaften, als auch die Wohnungen der Hern Abvokaten, Aerste, Apotheker, dann der Hebammen u. a. m. so genau als möglich gesammelt und in alphabetischer Reihenordnung hier beigefügt. Sollte

noch irgend ein herr Abvokat, Arzt zc. hier wohnen, und in ben folgenben Anzeigen nicht enthalten fepn, so bedaure ich, beffen Aufenthalt nicht erfahren zu haben, und verschere, daß bei einer folchen Weglassung gewiß nicht bofte Wille, sonbern blos ber Umfand, keine Kenntniß bavon erlangt zu haben, zum Grunde liege.

Bollen Titel und Rang fonnte ich theils wegen beschranttem Raume nicht beifegen, theils war ich auch bamit nicht genugend bekannt,

weghalb ich um gutige Rachficht bitte.

Die Beingafthofe und andere Gaft- und Wirthshaufer, wo Frembe beherbergt werben, habe ich nicht nach bem Albhabete aufgeführt sondern fie so jusammen gestellt, wie fie sich in ben Stragen bei einander besinden. Die Brauhauser habe ich nach ihren Hausnamen und die Berbergen ber Handwerksgesellen nach ihren Zurfberenungen alphabetisch gereihet; was hier zum Aufschlüß dienen möge.

Alphabetifche Anzeige ber Botalitaten ber toniglichen Dof= und Civil-Gefchafteftellen und Memter.

Armenpflegichafterath Dr. 581 am Biftualien= ... Martt.

Bergwerts- und Salinen-Saupttaffe, im Neubau am alten Bof zu ebener Erbe.



Begirte=Bau-Inspettion Munchen I., Rr. 659 an ber Mullerftraße.

Bezirks-Bau-Inspektion Munchen II., Nr. 321 an ber Bauftraße in ber St. Annavorstadt. Brand-Affekurang-Kaffe, auf dem Rathhaus. Ernttal-Schulbücher = Berlags = Administration.

Mr. 234 in der Cophienstrafe.

Central=Staat6=Raffe, im alten Sof. Central=Stiftunge=Raffe, Rr. 1657 in ber Theatinerstraße.

Central-Boll-Raffe, im Neubau am alten Sof zu ebener Erbe.

Damenftifts = Rangler = Umt, im Damenftifts =

Forft= und Triftamt Munchen, Rr. 115 an. ber Bruberftrage.

Frangofifche Renten-Raffe, im alten hof. Beneral=Bergwerks= und Salinen-Abminiftra= tion, ebenba.

- Lotto = Abminiftration , Dr. 1507 in ber Promenabestraffe.

- Poft = Abminiftration , Dr. 1644 in ber Theatinerstraffe.

— Boll-Abministration, im Neubau am hof-Graben, Eingang am La Rosé-Bogen, 2. St. Hallamt (Mauth) Rr. 1389 in ber Karlsstraße. Haubarchiv, geheimes, in ber konigl. Resibens, Hof-Bau-Intendanz, Rr. 238 in der Pfister-Gasse 2. St. im Munz-Scheibehaus. Sof=Clemofpnariat, im ehemal. Jefuitentolleg. Sof=Garten=Intendang, in d. BergogMarBurg. Sof=Jagb=Intenbang, ebenda.

Sof=Mufit=Intendang, im f. neuen Softheater. Sof-Theater=Intendang, ebenda.

Sopotheten=Uint, Rreisgerichtliches,

Stadtgerichtliches, beibe bei bem f. Rreis= und Stadtgerichte. 1111, 40

Sfartreis-Raffe, in bem Lotale ber foniglichen Regierung bes Sfarfreifes.

Rabinets-Ranglei, in ber tonigt. Refibeng.

Raffe, ebenba.

Rreis- und Stadtgericht, im ehemaligen Muquftinerflofter.

Lotal=Bau=Rommiffion, Dr. 770 am Unger= Plat uber 1 Stiege.

Schulkommiffion , im Feiertags = Schul=

Gebaube.

Magiftrat ber Saupt= und Refidengftadt Mun= den, auf bem Rathhaufe. I . 12

Magistratische Berwaltung der Cultus = und Unterrichts = Stiftungen , Rr. 952 in ber Genblingergaffe, 2. Gt. rudwarte.

Magiftratifche Berwaltung ber Bohlthatigfeite-Stiftungen Dr. 581 am Biftualienmarft.

Marich=Rommiffariat, auf bem Rathhaufe.

Mauthhalle, fiebe Sallamt.

Medizinal=Comité, am Schrannenplat im Regierungs-Gebaube.

Militar=Confcriptions=Kommiffion , Dr. 00 in Der Beinftrage 1. St.

Minifterial=Bureau bes Meuffern und bes toniglichen Saufes, Dr. 1469 am Promenabeplas.

ber Finangen, Dr. 1657 in ber Theatinerftrage im ehemal. Theatinerflofter.

bes Innern , ebenba.

- ber Juftig, im ehemal. Muguftiner= Rlofter.

Ministerial = Settion fur bas gefammte Bau= wesen;

fur bie Gultus= und Unterrichts=Un= gelegenheiten. Beibe im ehemal. Theatiner= Riofter.

Mungamt, Saupt=, im neuen Munggebaube. Dber-Appellations-Gericht, im ehemal. Mugu= ftinerflofter.

Dber-Muffchlage= uub Stempel-Berlage-Umt, Dr. 137 in ber Dienersgaffe.

Dber-Confiftorium, protestantifches, Mr. 62 in - ber Theatinerftrage.

Dber-Poftamt, Dr. 1644 in b. Theatinerftrage. Dberft=Ceremonienmeifter=Stab, in b.f. Refideng.

Sofmeifter=Stab, im ehemal. Jefuiten= Rollegium. Rammerer=Stab , Rr. 129 in ber Fruh=

lingeftrage.

Matichall-Stab, in ber tonigl. Refibeng.

Dberft=Rechnungehof, im. alten Sof.

Stallmeifter = Stab , Dr. 18 a am Marstallplas.

Denfione = Umortifatione = Raffe , Dr. 115 im Landichaftegafchen.

Polizei=Direktion, Rr. 99 in ber Beinftrage; gur Rachtszeit ift ber Gingang im Gruft= Gafiden allein offen.

Poftmagen=Erpeditions=Umt, f. Dberpoftamt. Quartier = und Borfpanns = Rommiffion, auf

bem Rathhaus.

Rechnungs-Rammer, im alten Sof.

Regierung bes Sfartreifes, Dr. 134 Schrannenplat.

Reichs = Urchiv, in ber Bergog = Mar = Burg, eigentlich im Univerfitats-Gebaube.

Reichs-Archive-Confervatorium, im alten Sof.

Salgamt, Dr. 1371 am Karlethor

Staate-Archiv, gebeimes, im ehemaligen Jefuitentollegium.

Staatbrath, geheimer, in ber tonigl. Refibeng. Staaterathe-Ranglei und Gefretariat, Dr. 1500

in ber Drannersftrage.

Staats = Schulbentilgungs = Rommiffion unb Sauptkaffe, Dr. 115 im Landichaftegafchen.

Spezialfaffe, Dr. 138 in ber Die-

neregaffe. Stabt=Rentamt, Dr. 1391 im Auguftiner=

Gagden.

Stande-Berfammlung , Dr. 1499 in ber Pranneregaffe.

Stempel-Hauptvermaltungs- und Berlags-Amt, im Mungebaube.

Steuer=Ratafter=Rommiffion, unmittelbare, im Munggebaube.

Universitat, fiehe Geite 127.

Unterrichte-Stiftunge-Abministration, Rr. 645 am Rindermarkt.

Bormundschafts-Kommiffion , Dber= ;

Wechsel = und Merkantil = Gericht; beibe bei bem konigl. Kreie und Stadtgerichte.

Alphabetifche Anzeige ber Lokalitaten ber hiefigen f. Militar-Gefchafts-Stellen und Kommanbo's.

Armee=Divisions=Kommando L, Rr. 277 an der Brienn'er=Strafe.

Urmee-Rommando, Dr. 1659 an ber Theati= nerftrage.

Artillerie = Korps = Kommanbo, Nr. 1342 am . Wittelsbacherplas.

Gensb'armerie = Kompagnie = Kommando ber Saupt= und Refidenzstadt, Nr. 99 in ber Weinstraße.

- - erftes, Ar. 467 in ber Tur=

Gensb'armerie-Rorps-Rommando, Dr. 251 an ber Ottoftrage.

General=Muditoriat, Dr. 100 in ber Coon= felbftrage.

Beneral = Quartiermeifterftab, Dr. 55 in ber Refibengftrage.

Benie-Direktion I., in bem Unbau links bei ber neuen Sfarkaferne.

Sartichier = Leibgarde = Rommando, Dr. 65 in ber Theatinerftrage.

Ingenieur=Korps=Kommando, Dr. 1653 ber Theatinerstrage.

Radeten=Rorps=Rommando, im ehemal. Ser= zoggarten. ... der bei beit beit. den

Rriegs=Minifterial=Bureau, Dr. 100 in ber Schonfeldftrage.

Militar=Fonds=Rommiffion, ebenda.

Sauptbuchhaltung, ebenda. TEMPERATION -

- Sauptfaffe, ebenda.

Rrantenhaus-Infpettion, im tonigl. Mi= litar-Saupt-Spitale.

Lotal=Bautommiffion , in bem Unbau links bei ber alten Sfarkaferne.

Lotal=Berpflege=Rommiffion, in der alten Martaferne.

Canitate-Rommiffion, obere, im Militar= Saupt-Spitale. '- 17 - # 18 affor 229-1.

untere, ebenba.

Ctabt = Rommanbantichaft, Dr. 1542 in ber Promenabeftrage.

Topographifches Bureau, Mr. 55 in ber Refibenaftrage.

Beughaus-Saupt-Direktion, bei bem tonial. Saupt=Beughaufe.

Alphabetische Anzeige ber Lokalitaten ber bier garnifonirenben fonigl. Truppen.

Artillerie=Regiment I. Die Mannichaft biefes Regiments befindet fich theils in ber Roft= Thor=, theile in ber Geibenfabrit =, theils in bem Deubau ber Lechel-Raferne; bei les= terer find auch bie Stallungen fur bie Dienft-Pferbe. Drei Kompagnien biefes Regimen= tee follen, bem Bernehmen nach, im Laufe bes Monats Upril b. 3. nach Muasburg verlegt werben.

Ruraffier=Regiment I., in ber neuen 3far= Raferne.

Linien-Infanterie-Leibregiment, in ber Sof-Gartenfaferne.

Linien-Infanterie-Regiment I. (Ronig), in ber neuen Raferne in ber Marimilians=Borftabt. Linien = Infanterie = Regiment II. (Rronpring),

ebenba.

Mineurs=Rompagnie, in ber alten Sfarkaferne. Duvriers-Rompagnie, in ber Roftthorkaferne.

Sapeurs-Kompagnie I., in ber alten Sfar-

- II., ebenba.

Alphabetifche Anzeige ber Lokalitaten ber hohen auswartigen Gefanbtschaften am hiesigen konigt. Pofe.

#### Baben.

Dr. 267 in ber Maximilians-Borftabt in ber Marftrage.

England und hannover.

Rr. 1664 an ber Brienn'er-Strafe; (in Ubmesenheit bes herrn Gesandten merben gegenwartig die Geschafte Nr. 606 an ber Turfenstraße beforgt).

Frankreich.

Dr. 1468 am Promenadeplat über 1 Stiege. Beffen.

Dr. 1346 am Bittelebacherplat uber 2 St. Solland und die Nieberlande.

Nr. 259 an ber Brienn'er = Strafe in ber Marimilians-Borftabt.

Defterreich.

Dr. 272 in ber Lubwigestraße vor bem ehemaligen Schwabingerthore.

Pabftliche Munciatur.

Dr. 1166 in ber St. Unnaftrage im Damen= fliftegebaube.

Preugente it-mente : ...

Dr. 276 am Karolinenplat in ber Marimiliansvorftabt.

Rugland.

Dr. 1139 in ber Bergogspitalgaffe. Sachsen.

Dr. 1660 in ber Theatinerstrafe. Sarbinien.

Rr. 1184 an ber Sundsfugl. Wurttemberg.

Mr. 1461 am Promenadeplat.

Alphabetifche Anzeige ber Cokalitaten , ber zu bem Erzbisthume Munchen und Freifing gehörigen, und bahier fich befindenben, Gefchafteftellen.

Ce. Ercelleng ber hochwarbigfte herr Ergbifchof Lothar Anselm Freiherr von Gebfattel ic., wohnt Rr. 1535 an ber Promenadestraße.

Allgemeiner geistlicher Rath, Nr. 1612 in ber Raufingergaffe über 2 Stiegen; Eingang im Maggarigafchen.

Confiftorium, ober Chegericht erfter Inftang, im Augustinerftode, 8. Gingang.

General-Bikariat, Nr. 1612 in ber Kaufinger-Gaffe u. 2 St.; Eingang im Mazzarigageth. Kanglei; ebenba.

Metropolitan-Gericht, ale Uppellatione-Instang in Orbinariate- und Chescheibunge-Gachen; ebenfalle im Maggarigafichen. Metropolitan=Rapitel gu U. L. F. : gleichfalls im Maggarigagchen.

Diefe geiftlichen Beborben bleiben fammt= lich nur bis jum Biele Georgi h. 3. in ben oben angezeigten Lotalitaten, und werben bann insgefammt ben erften und zweiten Stod bes Saufes Dr. 1391 im Muguftinergafichen beziehen.

Anzeige ber Lofalitaten einiger befonberen Anftalten. Feuerlofch = Requifitenhaus, bas tonigl. , Dr.

1383 in ber Rapellenftrage.

bas flabtifche, Dr. 770 am Ungerplat. Sparkaffe, ftabtifche, wo man feine Erfparniffe ober andere Gelber von einem Gulben angefangen bis auf 300 fl. ficher bin= terlegen fann; mehr als 300 fl. barf aber bie Gefammteinlage einer Perfon fur ein Sahr nicht betragen. Binfen entrichtet Die Raffe jahrlich 2 fr. 2 pf. vom Gulben, bas ift 4% Prozent. Das Lotal ift Str. 793 in ber untern Ungerftrafe.

Berfag= ober Leihaus, wo man auf fichere Pfan= ber angemeffene Rapitalien aufnehmen fann; bie Binfen werben nach 6% Prozent auf Jahr und Zag berechnet; bad geringfte Darleben ift 2 fl. Mittwoch und Camftag find in ber Regel gum Mustofen und bie übrigen Lage ber Boche jum Berfegen beftimmt." Das Lofal ift Dr. 1457 am Rarmelitenplas.

Unfrags : und Abbref = Bureau, Dr. 48 am Mar=Sofephe-Plag.

Bureau bes Runftvereins, im Kaufhaus; Eingang im hofgarten.

Bureau des landwirthschaftlichen Bereins, Dr. 342 an ber Turkenftrage.

Bureau des polytechnischen Bereins Dr. 808 am Ungerplat.

Schreib = und Sprach = Bureau, Nr. 711 im Rosenthale.

Reihbibliotheken. Einbauer'sche, Rr. 1611 in ber Kausingergasse. Wildmoser'sche, Rr. 039 am Rindermarkt. Herr Buchhandter Giel, Rr. 1410 in der Kömengende, verbindet mit seiner Handlung auch eine Leihbibliothek, welche aber größetentheils theologische Werke enthält. herr Untiquar Peischer, Rr. 233 am Hofgraben, dat auch eine Lefe-Unstalt.

Alphabetische Wohnungs-Ungeige ber herrn Abvokaten und Rechts-Anwalte, (ohne vollen Titel und Rang).

Herren Drs.: Baier, Burggaffe Nr. 167 1. St. Eggaffer, Eifenmannsgaffe Nr. 1107, 1. St. Eynne Melchthal, von, königl. Hofrath, herzogspitalgaffe Nr. 1251, 2. St.

Fleischmann, bon, fonigl. Rath und Rotar, Burggaffe Dr. 163, 3. St. Gattinger, Karlsftraße Dr. 1099, 1. St. Gronnen, Thal Marid Dr. 453, 2. St. Belmerich, Burggaffe Dr. 178, 2. St. Sungerthaufen, von, auch zugleich Rotar, Prannersgaffe Dr. 1478, 1. St. Butter, Prannersgaffe Dr. 1405, 1. St. Satob, fonigl. Rath und Rotar, Refibeng= Strafe Dr. 32, 3. St. Ihrl, Schrannenplat Mr. 127, 3 St. Anopfle, Rinbermarkt Dr. 638, 3. St. Landmann, Rindermarft Dr. 618, 3. St. Leiftner, v., Gendlingergaffe Dr. 959, 1. St. Lengrieffer, v., Weinstraße Dr. 1027, 3. St. Manoftetter, Raufingergaffe Dr. 1609, 3. St. Meinel, Bergogfpitalgaffe Dr. 1144, 1. St. Miller, b., fonigl. Rath, Dienersgaffe Dr. 146, 2 St. Dibler, v., Maximiliansplat Dr. 1323, 1. St. Pag, v., Schrannenplat Dr. 126, 2. St. Peter, b., Promenabeplat Dr. 1432, 2. St. Pichlmapr, Raufingergaffe Dr. 1027, 2. St. Raith , Rarleftrage Dr. 1099, 2. St. Rappolt, Schrannenplat Dr. 607, 3. St. Rogenhofer, v., Rofenthal Mr. 713, 1. St. Schmidt, Bienerftrage Dr. 408, 2. St. Schon (quiesc.), Burggaffe Dr. 169, 2. St. Sebimapr, v., Rarisplay Dr. 238, 1. St.

Senget, Filferbraugaschen Nr. 1582, 1, St. Senger, v., Prannersgasse Nr. 1494, 3. St. Sigriz, auch zugleich Notar, Brunnstraße

Mr. 1188, 2. St. Splith, Weinstraße Ar. 1637, 2 St. Splith, Weinstraße Ar. 1637, 2 St. Spectner, v., Löwengrube Nr. 1395, 3. St. Wohlfarth, Petersplaß Nr. 631, 1. St. Intl, Schrannenplaß Nr. 129, 1. St.

Afphabetifche Angeige mehrerer baufer, mo Bechfels und andere Gelbgefchafte gemacht werben.

G. D. Berliner, Rr. 1615 in ber Raufinger=

A. E. v. Sichthal, Mr. 1652 in ber Theatinerstraße. Christian August Erich, Mr. 1008 in ber

Mofengaffe. Erben, Dr. 613 in ber Rofengaffe.

Jakob v. Hirsch, Rr. 1460 am Promenabe= Plat.

Raphael Raula, Nr. 1523 in der Salvators-Strafe.

B. R. Kaula, Nr. 1418 am Promenabeplat. M. C. Kraft, Nr. 65 in ber Theatmerstraße. Morth Mänbt, Nr. 647 am Ninbermarkt. T. A. Massei, Nr. 619 am Rinbermarkt. Gebrüber Marr, Nr. 1611 in ber Kausingergasse. Ifibor Marr, Dr. 125 in ber Beinftrage. Rarl Boreng Mapr, Dr. 1163 in ber Stift= Strafe.

Lubwig Regrioli et Comp., Nr. 1461 am

Promenabeplat.

Salomon Sirich Pappenheimer, Dr. 1094 an ber Rarisftrafe.

3. 3. Pafch, Dr. 644 am Rinbermarkt. Gebaftian Dichlers Erben, Dr. 1095 an ber

Rarleftrage.

3. A. Rueborffer , Dr. 558 im Thale Petri. Mathan Salmftein, Mr. 1627 in ber Bein= Strafe.

M. Scherzers Erben (v. Sauer), Rr. 652

im Rofenthale.

3. S. Strafburger, Dr. 1522 in ber Galpatorsftrage.

M. Berthheimers Erben, Rr. 131 am Schran= nenplas.

Carl Beftheimer, Dr. 1536 in ber Prome= nabeftrage.

Alphabetifche Bohnungs : Ungeige ber Beren Bofund Civil-Mergte (ohne vollen Titel und Rang).

# herren Drs. :

Bar, praft. Urgt, Dr. 985 in ber Fürftene felbergaffe, 2. St.

- Berger, Direktor ber hebammen-Schule, Profeffor und prakt. Arst, Rr. 1615 in ber Raufingergaffe, 3. St.
- Braun, Affeffer bes Medig.=Comite's u. praft. Urgt, Dr. 1438 am Promenadeplat, 3. St.
- Breslau, Professor u. prakt. Arzt, Nr. 85 in der Theatinerstraße, 2. St.
- Diftibrunner, fonigl. Leibargt u. prakt. Urgt, Dr. 72 in ber Theatinerftrage, 3. St.
- Dumhof, Medizinalrath, Stadtgerichtsarzt und prakt. Arzt, Nr. 167 in der Burggaffe, 3. St.
- Seghelm , Armenarzt. fur bie Borftabt Mu, Rr. 599 am Schrannenplat, 3. St.
- Fuche, prakt. Urzt, Nr. 638 am Rinbermarkt, 1 St.
- Geiger, prakt. Argt Dr. 606 am Schrannen= Plag, 3. St.
- Giel, Central=Impfargt u. praft. Argt, Rr. 1108 in ber Gifenmannsgaffe, 1. St.
- Girlinger, prakt. Arzt u. Armen = Geburtshel= fer, Nr. 1160 in ber St. Anna = Strafe, 2. St.
- Gmeiner, Profeffor u. pratt. Urgt, Rr. 1152 in ber Stiftstraße, 1. St.

- Graf, praft. Argt, Dr. 1104 in ber Rarle-
- Grofi, Dbermebizinal = Rath und prakt. Urst, Dr. 1288 an ber Sonnenftrage, 2. St.
- Gruithuisen, Professor u. pratt. Urzt, Dr. 51 an der Connenstrage, 2 St.
- Sabert, Franz Kaver v., Obermediginal-Rath und Direktor bes allgem. Krankenhaufes, wohnt in bem Anbau Mr. 30 am Kranken-Haufe.
- Baberl, Jof. v., Sofrath und Sof-Augenargt, Dr. 280 in ber Fruhlingeftrage.
- Hoherl, Simon v., Obermedizinal = Rath und prakt. Argt, Rr. 1166 in der St. Anna= Straße, 2. St.
- harz, v., konigl. geh. Rath und Leibarzt, in ber konigl. Refidenz.
- Sorner, praft. Arst, Dr. 1653 in der Thea= tinerftrage, 2. St.
- hutler, prakt. Argt, in ber Dienersgaffe, Dr. 148,- 3. St.
- Rittel, praft. Argt, Rr. 1288 an der Connen = Strafe, 1. St.
- Rod, Dbermedizinal = Math und Direktor bes allgemeinen Krankenhaufes, Nr. 33 bei bem allgemeinen Krankenhaufe.

Rramer, praft. Argt, Dr. 488 Lit. B. an ber Frauenftrage, 3. St.

Lengriefer, pratt. Mrgt, Dr. 1570 in ber Schaffergaffe, 3. St.

Leuthner, v., hof= u. Stabsarzt, bann praft. ENUrzt, Rr. 68 in ber Theatinerstraße. 3. St. Limer, praft. Arzt, Nr. 119 an ber Salzstraße. 80c, v., fonigl. Leibarzt, Obermedizinal-Math u. Profest, 1461 am Promenadept., 2 St.

merle, praft. Arzt, Nr. 600 am Schrannen= Plat, 4. St.

Mundigl, Professor und prakt. Arzt, Dr. 57 an der Konigin-Strafe.

Miederhuber, konigl. Rath u. Professor, prakt. Urzt, Nr. 451 im That Maria, 2. St.

Orff, v., Borftand bes Mebiginal-Comité's u. Obermediginal-Rath, Nr. 179 in ber Burg-Guffe, 2. St.

Pefenbacher, praft. Urst, Rr. 558 im Thale,

Pfeiffer, pratt. Urgt, Dr. 142 in ber Diepersgaffe, 3. St.

Reiner, prakt. Argt, Dr. 1164 in ber Stift= Strafe, 2. St.

Reubel, fürstl. Wallersteinischer Leibargt, Rr. 45 in ber Residengstraße, 2. St.

Ringseis, v., Dbermedig.=Rath, Prof. u. praft. Urzt, Rr. 1002 in b. Furftenfelberg., 2 Ct.

- Saal, konigl. | Hoff= und Josephspital = Argt Rr. 1225 in der Josephspitalgasse, 1. St.
- Sailer, praft. Urst, Dt. 842 am obern Un= ger, 2. St.
- Sar, praft. Argt, Dr. 1591 im Thieredgaß= chen, 1. St.
- Schlagintweit, prakt. Urst, Dr. 1610 in ber Raufingergaffe, 2 St.
- Schneiber, Profettor u. praft. Urgt, Rr. 112 im Lanbichaftgaßchen, 2. St.
- Schrettinger, praftischer Urgt, Dr. 1578 am Frauenplat, 2. St.
- Schufter, praft. Argt, Rr. 963 in ber Cenb= lingergaffe, 3. Ct.
- Siber, Hofmebitus u. praft. Urgt, Dr. 1414 im Bindenmachergagchen, 1. Ct.
- Siber , hof=Stabsarzt und Landgerichts-Phy. fifus, Nr. 1090 in ber Karlsfirafe, 1. St,
- Spath, jun., praft. Urgt, Dr. 1011 in ber Rofengaffe, 2. St.
- Schrannenplat, 2. St.
- Ullersperger, herzogl. Leuchtenlerg'fcher Leibargt, im herzogl. Leuchtenberg'fchen Palais.
- Urmann, praft. Urst, Dr. 36 an ber Rum= ferbftrage, 1. St.

Bogl, praft. Argt, Rr. 680 in ber Blumen- Strafe.

Magner, pratt. Argt, Dr. 649 im Rofenthal, 2. St.

Meisbrod, Medizinal=Rath und Profesor, Nr. 1288 an der Connenstraße, 2. St.

Wenzel, fonigl. hof-Stabbargt, Dr. 159 in der Dienersgaffe, 2. St.

Wibmann, Medizinal=Rath. Rr. 1494 in ber Prannersgaffe, 2. St.

Wilhelm, Professor, Rr. 1293 an ber Con-

Winter, v., Offrmebizinal - Rath und königl. Leibchiturg, Nr. 1330 am Maximiliansplats. Bierl, Professor und prakt. Arzt, Nr. 1536 an ber Promenabstraße, 3 St.

Bon ben oben bezeichneten herrn Aerzten find bermal noch als Armen-Aerzte aufgeftellt:

Bur bas Graggenauer-Biertel: herr Dr. horner und herr Dr. Pfeiffer.

- Unger-Biertel: Berr Dr. Bar. - Saden-Biertel: Berr Dr. Schrettin=

ger, prov.

Greux-Biertel: Herr Dr. Reiner.

Für die St. Anna-Borstadt: Hr. Dr. huttler.
— Ffar-Borstadt: Hr. Dr. Urmann.

- Ludwigs-Borftadt: Sr. Dr. Merle.

Fur bie Mar-Borftabt herr Dr. Chlagint=

\_ \_ Cconfelb=B. | weit.

Urmen = Geburtehelfer im Allgemeinen ift ift herr Dr. Girlinger.

Armen-Arzt fur die Borftabt Au ift Sr. Dr. Feghelm; bie Bohnungen wollen oben

nachgefehen merben.

Mehr kann in biefer Beziehung bermal nicht ge agt werben, weil eben jest bie Auffelfung und Bertheilung ber herten Armen-Rette in die verschiebenen Beziefe, so wie die Bestimmung der Beziefe selbst, einer zwed-mäsigen Revision unterliegt, nach welcher auch eigene Chirurgen und hebammen fur die Armen ausgestellt, und in die sodam festgefellsten Beziefe eingewiesen werden sollen.

herr Dr. Reiner unterhalt auch noch eine besondere Krankenbesuchs - Anftalt fur kranke Kinder und Augenkranke, von der icon Seite 145 Ermähnung geschab; und herr Dr. Schlagintweit hat ebenfalls ein Institut für Augenkranke, welches sich in der Mar.-Borstadt

Dr. 185 an ber Glifenftrage befinbet.

Alphabetische Bahnungs : Anzeige ber herrn Band: Nergie und Chirurgen.

herr Mfam, Chirurg, Rr. 943 in ber Gendlingergaffe, 2. St. Hettengti, 11 f. 68 in ber Theatinerstraße. Baber, Kandarzt, Mr. 68 in ber Theatinerstraße. Bornschieg, Kandarzt, Mr. 553 im Thal Portic Brindt, Landarzt, Nr. 200 im bie Leverergaffe. Ebers, Landarzt, Nr. 190 im Thal Maria. Ectart, Chirupg, Nr. 550 am Radiffeg.

Ertl, Landargt, Dr. 320 in ber St. Unna-

Borftabt an ber Pfarrstraße. Saas, Landarzt, Rr. 649 im Mosenthale. Ses, Landarzt, Rr. 1090 in der Razisstraße. Kismetter, Ehicurg, Rr. 1088 am Farbergraben. Soch, Landarzt und Stadtgerichts-Bundarzt, Rr. 112 im Landschaftsgaßchen.

Martin, Canbargt und Defonomie = Bermalter

im allgemeinen Rrankenhaus.

Mapr, Landargt, Rr. 1675 in ber Lubwigs-Strafe.

Rampf, Landarzt, Mr. 1306 am Karlsplat. . Reinfelber, Landarzt, Mr. 582 in der There-

fienftraße.

Schnister, Lanbarzt, Nr. 645 am Rinbermarkt. Senger, Lanbarzt, Polizei-Chirurg, Armenarzt in mehreren Instituten, und controll. Arzt ber Tobtenbeschau, Nr. 849 am obern Anger. Steiner, Lanbarzt, Nr. 1588 im Sporrergafichen. Arettenbacher, Chirurg und ausübenber Geburtssgelfer, Nr. 1176 an ber Hundskugel.

Meber, tonigl. Sof=Chirurg, Nr. 195 im Thale

Maria über 2 Stiegen.

Bestermanr, Landargt, Nr. 1414 im Binben=

Bolf, Dominitus, Landargt, Rr. 1379 an. ber Rarleftrafe.

Bolf, Joseph, Chirurg, Mr. 1620 in ber Raufingergaffe.

Wittwen, bei welchen die Baber-Gerechtfamen durch Gehilfen besorgt werden, sind: Madame Bauer, Nr. 155 in der Dienersgasse.
Madame Petiel, Nr. 913 in der Sendlingergasse.
Madame Siber, Nr. 523 im Thale Petri.
Madame Siber, Nr. 520 an der Roffschwemm:
Madame Wagner, Nr. 960 in der Sendlingergasse.

Rettungs=Apparate nebst Inftruktionen gur Bieber= Belebung ber Scheintobten befinben fich :

1) In bem Lotale ber königl. Polizei-Direktion: — 2) Bei bem Landarzte Brindt: — 5) Bei bem Landarzte Ertl. — 4) Bei bem Landarzte Haas. — 5) Bei bem Landarzte Mapr.

Trager mit Tragfeffeln find am Ede ber Dienersgaffe, bei bem Fischbrunnen, ju jeber Stunde bei Tag und Nacht gum Dienfte bereit.

Alphabetische Bohnungs-Anzeige ber herren Militars Aerzte (ohne vollen Titel und Rang).

#### herren :

Dr. Ahles, f. Stabsargt, Dr. 1126 in ber Rarisftrage, 2. St.

Dr. Eichheimer, f. General-Stabsarzt, Rath u. Mediginal-Referent im f. Kriegsministerium, Rr. 1236 in der St. Unna-Strafe, 1. St.

Dr. Flefchuet, Regimentsarzt im f. I. Linien= Infanterie = Regimente, Nr. 122 in ber Weinftrage, 2. St.

Dr. Furtner, Regimentsarzt im f. Linien-Infanterie-Leibregimente , Dr. 141 in ber Dienerggaffe, 3. St.

Dr. Sanbichuh, RegimentBargt im f. I. Artillerie-Regimente, Rr. 145 in ber Dienersgaffe.

Dr. Kienhofer, Bataillonsarzt im f. I. Guiraffier = Regimente, Nr. 624 am Rinbermarkt. 3. St.

Roppenstetter, Bataillons - Argt im f. Linien-Infanterie - Leibregimente, Rr. 417 in ber Leberergaffe, 1. St.

Ruifel, Bataillonsarzt im t. II. Lin.=Inf.=Regi= ment, Nr. 968 in d. Sendlingergaffe, 2. St.

Lechner, Bataillonsarzt im f. Lin.-Inf.-Leib-Regimente, Nr. 1243 in ber Bergogfpital-Gaffe, 2. St. Dr. Linbhammer, Argt ber fonigl. Sarticbier-Leib-Garbe, Rr. 1118 an ber Karleftraße, 2. St.

Muller, Regimentsarzt im f. I. Cuiraffier-Regimente, Rr. 1399 an ber Lowengrube.

Muller, Bataillons-Urgt in ber f. Sartichier-Leibgarbe, Rr. 524 im Thale Petri, 1. St.

Muller, Bataillonearzt im f. I. Lin := Inf .= Regimente, Rr. 535 im Thale Petri, 2. St.

Dr. Reiter, Unterarzt im f. I. Lin.=Inf.=Regimente, Rr. 1118 in d. Karlsstr., 2. St. Rubenbauer, Bataillondarzt im f. I. Urtillerie=

Regimente, Rr. 481 b an ber Rumfordstraße. Dr. Schmolzl, Bataillondarzt im f. I. Cuis

raffier = Regimente, Nr. 731 im Dultgaßch. Schreiner, Bataillonsarzt im f. II. Lin. = Inf. =

Regimente; bermal beurlaubt.

Dr. Straffer, Oberstabsarzt und Mebizinals Referent im f. Kriegeministerium, Nr. 1320 am Maximiliansplat.

Strohler, Regimentsarzt im f. II. Lin.=Inf.= Regimente, Rr. 1242 in der Herzogspital=

Gaffe, 3. St.

Bauner, Bataillonsarzt im L. I. Urtillerie-Regimente, Dr. 256 an ber Pferbstraße.

Alphabetische Wohnungs-Anzeige aller hiefigen herrn Apotheter.

Die E. Sof-Apothete befindet fich am Gingange, von ber neuen Reitschule in Die E. Refibeng.

Serren Apotheker: Siert, Nr. 424 im Thale Marid. Hofmann, Kaufingergasse Nr. 1026. Jaub (Landgerichie-Apotheker), Nr. 228 an ber Zweibrückenstraße. Legmüller, Nr. 79 in ber Theatinerstraße.

Lesmüller, Nr. 79 in ber Theatinerstraße. Dermegner, Nr. 1096 an b. Karlsstraße. Oftermapr, Str. 1438 am Promenabeplaß. Promoti, Nr. 889 in ber Senblingergasse. Strober, Nr. 615 an b. Wrienn'er-Straße. Litmeb, Nr. 614 in ber Rosengasse. Witmann, Nr. 1302 an ber Sonnenstraße. Butmann, Nr. 1302 an ber Sonnenstraße. Baubzer, jun., Nr. 141 in ber Dienersgasse. Baubzer, son., Nr. 638 am Ninbermarkt.

Das allgemeine Rrankenhaus und bas Militar=Sauptlagareth haben eigene Upotheken.

Alphabetische Wohnungs=Unzeige ber Frauen Debammen.

Braun, Karbergraben Nro. 1034, 3. St. — Dallmapr, Schönfelb, Nr. 105, 2. St. — Edart, Sebastiansplaß, Nr. 739, 3. St. — Engelbrecht, obere Gartenschtaße, Nr. 952. — Fellner (früher Erbbsmapr), Kanalstraße Nr. 48. — Fobeaur, Marshingergasse Nr. 922, 2. St. — Gammerler, Rabifteg Nr. 549, 1. St. — Gerf,

Theaterstraße Mr. 502, 3. St. - Safcher, Ungerplat Dr. 806, 2. St. - Beibenthater, Senbligergaffe Dr. 895, 2. St. - Solgapfel, (fruher Weirelbaumer) Blumenstraße Dr. 690 3. St. — Sunger, Anger Dr. 812, 3. St. - Rerfcenegger, Dreifaltigfeiteplay Dir. 565, 1. St. - Leger, Luifenftrage Dr. 187. -Letourne, Geeriebergagden Dr. 406. - Darg, obere Ungerftrage Dr. 883. - Martin, Theaterftrafe Per. 516, 1. St. - Muller, Lands Schaftsgagden Dr. 111, 3. St. - Reutam, Schrammergagden Dr. 98. - Dtt, Kanal-Strafe Nr. 307 b, 2. St. — Pofel, Glo-denbachstrafe Nr. 926, 2. St. — Pfeper, Cacilia, Schaffergaffe Mr. 1562, 2. St. -Margaretha Pfener, ebenba. - Rumel, Gebaftiansplat Dr. 737, 3. St. - Schillinger, Sofftatt Dr. 1067, 2. St. - Schlittenbauer (fruher Bergler) Bafferftrage, Dr. 190, 1St. - Schmidt, Sternstrafe Dr. 258. - Schneis Gendlingergaffe Dr. 721, 3. St. - Schöller, That Maria Dr. 425, 1. St. - Schreiner, Gebaftianegafden Dr. 753, 2. St. - Geit, Sonnenstraße Nr. 1288 a. — Sengel, Jilsers Gaßchen, Nr. 1582, 1. St. — Sieber, Senbellingergasse Nr. 979, 2. St. — Strobl, Luegingland Rr. 476, 1. St. - Tremel, Gatt= lergafichen Dr. 992. - Bald, Fingergafich. Dr. 1548. - Ballner, Bar'erftr. Dr. 405.

Folgende machen zwar auch Geschäfte in bem Polizei-Bezirke, sind aber eigentlich für bie Borstadt Au, Haibausen und Giesing aufgestellt, und wohnen auch im Landgerichts-Bezirke, als:

Blast, Empl, Sadt, Schut, Stecher,

Steiner, Wimmer.

## Babe = Unftalten.

Das Eisenrieder'sche Gesundheitsbad, Nr. 64 an der Müllerstraße in der Fsarvorstadt. — Das Mandt'sche Lohfdwischad Nr. 657 Lit. D. an der Müllerstraße. — Das v. Pachner'sche Dianenbad Nr. 3 in der Schönfeldvorstadt im engisschen Garten. — Das Schweighard'sche oder Hosbad Nr. 81 in der St. Anna-Borst. an der St. Annastraße. — Das Schweighard'sche Bad Nr. 590 an der Nosschweimes. — Das Winchier'sche Gesundheitsbad Nr. 32 vor dem Fsarvorstadt.

(In ben bie Stadt und die Borftabte durchflieffenben Bachen und Randlen ift das Baben nicht erlaubt; und wer in der Far baben will, wird bor ber hiebei obmaltenben Gefahr gewarnt ).

## Sochzeitlaber

find von bem Magistrate folgende aufgestellt: Beder, Dr. 952 in ber Sendlingergaffe, und

Maurer, Dr. 744 am Sebaftiansplat. — Un biefe herren wendet man fich, wenn man gu heurathen gefonnen ift, und die hiebei nothisen Gange nicht felbst beforgen will.

# Geelhaufer

find folgende hier: bas Barth'sche, Nr. 1246 in ber herzogspitalgasse. — Das hof-Seethaus, Nr. 1510 in ber Salvatorsstraße. — Das hof-Seethaus, Nr. 1510 in ber Salvatorsstraße. — Das Boienzenauer'sche, Nr. 1509 in der Schäfter-Sasse. — Für die St. Anna-Borstadt und bas Schönfeld ift Katharina Poller, welche Nr. 300 im t. hofholggarten wohnt, als Seelnonne ausgestellt. — Die Seelnonnen beforgen die it Leichen, hinsichtlich ber Tobtenbeschau und Beerdigung nöthigen Gänge te., und haben zu ihren Geschäften eigene polizeil. Instruktionen.

## Bein : Gafthofe.

3um gold. Hirfch, Theatinerstraße Nr.
1634. — Bum gold. Hhn, Weinstraße Nr.
1634. — Bum schwarzen Abler, Kaussingere Gasse Nr. 1608. — Bum gold. Kreuz, Kaussingergasse Nr. 1608. — Bum gold. Kreuz, Kaussingergasse Nr. 1613. — Bur gold. Baten, Promenadeplah, Nr. 1463. — Bur goldenen Ente, Windermadergasse Nr. 1552. — Bum gold. Storch, Karlöstraße Nr. 1091; (with auch zum Bauhof genannt). Bum gold. Stern, That Marid Mr. 422. — Bur golb. Sonne, That Petri Mr. 554; (wird auch jum Bogner genannt). — Bunt geiter Lowen, That Petri Nr. 556; (wird auch jum Schlider genannt). Zum veisen Lamm, Resenthal Nr. 705. — Zum deger ichen Lowen, Rinbermarkt Nr. 616.

Außer biefen Mein-Sasthofen gibt es noch viele Weinhaufer, als bei Frant, Smahle, Bottner, hermann, Safebi, Junemann, Michel, Schuffmann, Bogeler u. a. m., wo aber bine Absteigquartiere fur Frembe gehalten werben.

Undere Gafthaufer, wo Fremde beherbergt werden, find noch :

In der Ctabt.

3um Filferbraite \*), Weinstraße Rr. 1031.

— Bum Auchewirt, Eheatinerstr. Rr. 80.

Reiterwirth, Löwengrube Rr. 1408.

Bum Bridsapfel, Knotetgasse Rr. 1430.

3um Stiefelwirth, Sendlingergasse Rr. 1564.

3um Stiefelwirth, Sendlingergasse Rr. 958.

Kochwirth, Rosengasse Rr. 1005.

3u ben brei Rosen, Knobermartt Rr. 040.

3un Damischen, Schrannenplas Rr. 131.

3um Chiefelwirth, Burgasse Rr. 186.

Hoferwirth, Theaterstraße Rr. 402 b.

3um

<sup>\*)</sup> Diefes tommt unter ben Braubaufern auch vor, ich habe es hieher gefest, weil es fich gunachft an bie Weinhaufer als Gafthaus anreihet.

Schauer- ober Schusterwirth im heil. Geifigaßch. Mr. 562. — Bum untern Kutterbeni, That Marid Mr. 451. — Niebermapr, That Marid Mr. 453. — hammerthaterhof, That M. Mr. 423. — Plattnerwirth, Leberergaffe Mr. 407. —

Bor bem Schmabingerthore.

3um Neusieglgarten, Wittelsbacherplat Nr. 621. — Reugarten , Wittelsbacherplat Nr. 622. — Klegengarten , Fürstenstr. Nr. 656. Glasgarten , Fürstenstraße Nr. 663.

3um Abelmann, Zweibrückenstraße Nr.
314. — Buttermelchergarten, in der FarBorstadt Nr. 43. — Neugarten, Zweibrüdenstraße Nr. 11. — Postgarten, Zweibrüdenstraße Nr. 10. — Schwann, Zweibrüdenstraße Nr. 220. — Kreußelgiesgarsen,
Rosenheimerstraße Nr. 377. —

Bur golbenen Taube, Mullerstraße Rr. 670. Doffengarten, Mullerstraße Rr. 79. - Sonnen-wirth, Connenftraße Rr. 1285 a.

Bor bem Karlsthore.

3um Siachusgarten, Sonnenftr. 437.—
1. Edwengarten, nun hartl- auch Edwenbrauer,
Baperftraße Mr. 139. — Hufarenstadt, BaperStraße Nr. 161. — Schmidtgarten, BaperStraße Nr. 148. — Schmidtgarten, Baper-

auerstraße Mr. 101. — Nosengarten, Schügenstraße, Nt. 62. — Sterngarten, Schügen-Straße, Nt. 73. — Jum groß. Löwengarter, Karlsplaß Nr. 237. — Lichtenauer ober Feberlwirth, Karlsplaß Nr. 1313.

Außer biefen giebt es hier noch eine Menge Bierwirthe, wo aber, meinem Wiffen nach, teine Fremben beherbergt werben. Man gahtt im Burgfrieben im Gangen 189 berfelben.

## Brauhaufer.

Augustiner-, Karlsstraße Nr. 1112. — Bachet-, obere Angerstraße Nr. 832. — Birnbaum-, Theatimerstraße Nr. 1641. — Brüglskartsstraße Nr. 1122. — Büchl-, Theatimer-Straße Nr. 85. — Dirn-, Abal Marid Nr. 442. — Ebert-, Semblingergasse Nr. 972. — Faber-, Sendlingergasse Nr. 972. — Faber-, Sendlingergasse Nr. 909. — Kisser-, Keisstraße Nr. 1631. — Franzisłamer-, Resibenzskar Nr. 54. — Gisgen-, Sendlingergasse Nr. 917. — Gisgenrainer-, Sendlingergasse Nr. 917. — Gisgenrainer-, Sendlingergasse Nr. 976. — Haller-, Karlsstraße Nr. 1093. — Hallmapr-, Thal Marid Nr. 452. — Partt-, Jum bayer. Löwen), Bayerstraße Nr. 139. — Haller-, Sendlingergasse Nr. 199. — Passer-, Sendlingergasse Nr. 199. — Passer-, Sendlingergasse Nr. 1993. — Passer-, Sendlingergasse Nr. 1993. — Passer-, Sendlingergasse Nr. 1998. — Peiß-

bauern-, obere Ungerftr. Dr. 871. - Sirfd=, Barbergraben Mr. 1086. — Soger=, That Petri Mr. 557. — Kaltenegger=, Promenabepl. Rr. 1440. - Rappler-, Promenabeftr. 1541. Rrapfen=, Farbergraben Dr. 1057. - Rreug-, Brunngaffe Dr. 1187. - Leift-, Genblin-. gerffr. Dr. 945. - Loberet=, obere Ungerfir. Dr. 827. - Lowen-, Lowengrube Dr. 1407 \*). Lowenhaufer=, Gendlingergaffe Dr. 896. -Maber-, That Marid Dr. 421. - Menter-, Rofengaffe Mr. 1010. - Megger-, That Detri Dr. 537. - Dberfanbler-, Rarleftrage Mt. 1373. - Dberottl=, Gendlingergaffe Dr. 946. - Dberpollinger=, Karleftrafe Dr. 1372. -- Dberfpaten=, Karleftrage Mr. 1092. -Plati-, Plat Mr. 243. - Probft-, untere Ungerftr. Dr. 812. - Pfchorr-, Rarisftrage Dr. 1099. - Rottenfolber'fches, Fürftenfir. Mr. 144. - Cabbabinifches, am Marim. Pl. Dr. 1351. - Echleibinger-, Theatinerftrage Mr. 1639. - Schlöfl-, Anbtelgaffe Mr. 1426. Schut-, Genblingergaffe Dr. 975. - Ginglfpieler=, Sendlingergaffe Rr. 904. - Coller=,

<sup>\*)</sup> herr Georg Brey, Bierbrauer zum Ebwen-Brauter, hat in feinem Reller-Amwesen in ber Maximitians Borstabt eine Brauftate errichtet mb im beurigen Subjahre bereits einen Theil seines Subwerkes bort besorgen laffen; er erscheint baber als ber erste Brauer in ber schonen Maximitians-Borstabt.

That Petri Nr. 535. — Spotmapr-, Rofenschaft Nr. 1006. — Sporrer-, Leberergaffe Nr. 412. — Staubinger-, Leberergaffe Nr. 412. — Staubinger-, Leberergaffe Nr. 210. — Stenneder-, That Petri Nr. 526. — Stubenvoll-, untere Angerstraße Nr. 811. — Thore, That Marid Nr. 404. — Unterfander-, Katisstraße Nr. 1111. — Unterfander-, Senblingergaffe Nr. 722. — Unterpaten-, obere Angerstraße Nr. 840. — Wagner-, Katisstraße Nr. 104. — 3cnger-Brauhaus, Burggasse Nr. 184.

Bon ben hier aufgeführten 58 Brauhaufern werben gegerwaftig 5 gum Subwerke nicht benugt, wohl aber wird in jebem berfelben bie Schenkwirthschaft betrieben. Frembe werben nicht in allen, jeboch in ben meisten biefer

Braubaufer beherberget.

Sammliche Bierbrauer haben im vorigen Subjahre, b. i. vom 1. Sept. 1825 bis legten April 1826, 8912 Male gesotten, babei 99,461 Schäffel, 3 Meigen, 2 Viertel Malz verbraucht, und 497,307 fl. 55 ft. Aufschlag bezahlt. Die Vierbrauer Hrn. Joseph und Georg Pschort (Vater und Sohn) haben hievon in ihren beiben Brauhausern, zum hader und zum Pschort, allein 740 Suben gemacht, 14,156 Sch. und 3 Viert. Malz verbraucht, und 70,780 fl. 37 ft. 2 dl. Aufschag bezahlt.

Die beiben f. Hof-Brauhaufer, wovon in bem einen weifes, in bem andern braunes Bier gebraut und geschentt wird, befinden sich neben einander am Plagt, und haben guten Betrieb. Unter obiger Sub-, Malz und Aufschlags-Berechnung sind biese aber nicht mit begriffen.

Das Bacherifche ober Paulaner Brauhaus

gehort gur Borftadt Mu.

# Berbergen ber Banbmerts : Gefellen.

Bader, haben eigene Wirthschaft auf bem Rreng Dr. 1201. - Bierbrauer find, beim Beiffbauernbrauer. - Binber, b. Safcherbrauer. -Bortenmacher, b. Faberbrauer. - Buchbinder b. Ruchewirth in b. Theatinerftrage Dr. 80. -Buchfenmacher, b. Birfcbrauer. - Burften= mader, b. Menterbrauer. - Drecheler, b. Rilfer= Brauer. - Farber, b. Unterpollingerbrauer. -Reilenhauer, b. Lobererbrauer. - Gefchmeibe= macher, b. Bengerbrauer. - Glafer, b. Saller= Brauer. - Gurtler, b. Cheribrauer. - Saf= ner, b. Lowenhauferbrauer. - Sammerichmiebe, b. Thorbrauer. - Suffchmiebe, b. Maderbrauer. Sutmacher, b. Beigbauernbrauer. - Ramin= febrer, b. Kilferbrauer. - Rammmacher, b. Menterbrauer. - Rirfchner, ebenba. - Riftler, b. Unterpollingerbrauer. - Rnopfmacher, b. Sirfd-Brauer. - Rupferfdmiebe, b. Brugibrauer. -Leberet, b. Thorbrauer. - Lobmeber, b. Unter-

pollingerbrauer. - Lobgarber, b. Faberbrauer. Maurer, bei ber Wirthin Dlaria Glas in ber Schafferaaffe Dr. 150/1. - Diefferfchmiebe. b. Dberpollingerbr. - Detger, b. Metgerbrauer. Muller, b. Maberbr .- Rabler, b. Schubbrauer. Maglichmiebe, b. Safcherbrauer. - Papiermacher, b. Menterbr. - Pflafterer, b. Maber= brauer. - Pofamentirer, b. Faberbr. - Roth= garber, ebenba. - Cailer, b. Probftbrauer. -Sattler, ebenda .- Schleifer, b. Faberbrauer. -Chloffer, b. Dberpollingerbrauer. - Coneis ber, haben ihre eigene Wirthfchaft in b. Stifts-Strafe Dr. 1151; wird aber mit bem Biele Georgi in bas Saus Dr. 1244 in ber Ber= zogfpitalgaffe verlegt. - Chubmacher, b. So= ferwirth in b. Theaterftrage Rr. 402. - Gadier, b. Rreugbrauer. - Geifenfieder, ebenba. -Siebmacher, b. Maderbr. - Spangler, b. Cberl= Brauer. - Sporer, b. Sallerbr. - Strumpf= wirter u. Strumpfftrider, beim Safcherbrauer. Tifchler, (f. Riftler). - Tuchmacher , b. Birnbaumbrauer. - Baffenfchmiebe, b. Daberbrauer. Beber, Unterfpatenbrauer. - Beifgarber, b. Bengerbrauer. - Beugfchmiebe, b. Lobererbrauer. Bimmerleute, Safcherbrauer. - Binngieffer, b. Cheribrauer.

Jene Bunfte, welche hier nicht aufgeführt find, haben teine bestimmten herbergen, fonbern ihre Ungeborigen tonnen nach Betieben

Unterfunft fuchen.

# V. Abschnitt.

Won den den Fremden zu wissen not thigen dahier bestehenden Polizei: Borsschriften. — Bon den Dulten und Markten. — Won der Entfernung der besträchtlichsten Städte. — Won den ben Stadt zunächst liegenden Poststationen, und von de rAuslage für Extrapost dahin. — Bon den Briesposten, Dillsgencen, Silwägen, Bothen und absgehenden Klössen.

Bon ben Angeigen, hinfichtlich ber Ankunft und bes Aufenthalts ber Fremben.

Teber Frembe ber hier antommt, hat feinen Pag, ober fonftige Reifelegitimation bei bem Thor, ju welchem er einpaffirt, an ben bort wachehabenben Geneb'arme abzugeben, von welchem er hiefur einen Gegenschein erhalt. Diefe

Urfunde mird sobann in bas betreffende Bureau ber f. Polizei = Direktion gebracht, wo folche ber Fremde bei feiner Abreife gegen Abgabe' bes Gegenscheines zurud empfangt.

Logirt ber Frembe in einem Gaft = ober Birthohaus, so wied ibm ein gebrudter Poliziel=Rapport borgelegt, in welchem er feinen Namen, Charafter, Wohnort ic. so wie es bie weiteren Rubrifen in bemfelben zeigen, einzutragen, ober eintragen zu laffen hat.

Die Gastwirthe, welche bie benöthigten Cremplare biefer Rapporte bei ber k. Polizets Direktion, sowohl in beutscher als in französischer Sprache abgefaßt, unentgeltlich erhalten, haben solche ben bei ihnen angekommenen Fremben sogleich vorzusegen und sobann zur k. Positigeis Direktion einzuliefern. Wohnt ber Frembe in einem Privathaus, so muß er ebenfalls sogleich angezeigt werben. Jum Behufe bieser Angeigen sind gedruckte Meidzettel vorhanden, welche bei der k. Polizeis Direktion ebenfalls unentgeltlich abgelangt werben können.

Bei einem Aufenthalte, ber langer als brei Tage bauert, muß sich ber Frembe nach Bersfuß von 24 Stunden, als für welche ber Thorsber Gegenschein guttig ift, eine Aufenthalts-Katte erholen, und biefe, wenn ber barinnen vorgezeichnete Termin zu Ende ift, und er sich

noch langer hier aufzuhalten gebenet, gur Ber-

langerung borlegen.

Um von Seite ber f. Polizei = Direktion ben Unforderungen des Publikums entsprechen zu können, ist es überhaupt nothig, daß jeden Mensch, er mag nun in Kindesjahren oder erwachsen, fremd oder verwandt, reich oder arm, hohen oder niedern Standes; — in Wohnung, Kondition, Dienst, Arbeit, Lehre, Pflege oder zum Besuch — aufgenommen worden sen, immer von Jenem, der ihn aufgenommen hat, sogleich angezeigt werde.

Geschen biese Anzeigen richtig, so kann es nicht leicht fehlen, bag Jebermann ber in bie Lage kömmt nach Jemand fragen zu mussen, bie gewunschte Auskunft erhalten kann Bei der k. Polizei Direktion werben alle Ausschlisse unentgeltlich und mit ber geofeten Be-

reitwilligfeit ertheilt.

## Bon ben Mustaffarten.

Bei dem Abgange von hier haben sich Sene, welche sich eines Aufrwerkes, es mag diefes eigene Equipage, Ertrapost ober Lohnschutwerkehen, und biese bei dem Thore, zu welchem sie die Ausfahrt nehmen, an die Mache abzugeben; widrigenfalls sie Gefahr laufen bort aufgehalten zu werden. Bom schnellen Reiten und Kahren, und vom Reiten und Fahren auf den Trottoirs oder Fußwegen.

Das schnelle Reiten und Fahren ift in ber Stadt und in ben Borftabten verbothen; auf ben Trottoirs in ber Stadt und auf ben für Außgänger bestimmten Wegen außer derfeben barf gar nicht gefahren ober geritten, auch durfen biefelben nicht mit Magen ober Gerathsichaften verstellt werben.

Bon ber Polizeiftunde, ben Freinachten, und ber Sperrung ber hausthuren.

Die Polizeistunde ist täglich auf 11 Uhr Rachts sestig an diese Stunde zu erinnern und Pakteres Sechen bei einer amtlich sestigen en diese Stunde zu erinnern und Strafe nicht zu gedulden. Menn sich aber die Gaste weigern, den Ermahnungen des Wirths Volge zu leisten, so trifft die Berantwortung diese. — Allgemeine Freinächte sind : an den St. Peters = und Frauen = Kirchweihtagen, an den treffenden Sonn = und Feiertagen während ben beiden jährlichen Dutten und die legten dei Tage des Carnevals. —Mit der Polizeistunde, namlich Nachts um 11 Uhr mussen alle hausethurn geschlossen werden.

Bon ber Aufficht über bie hunde. Die hunde muffen mit bem von ber Po-

ligei = Behorbe vorgefchriebenen Beichen verfeben fenn. - Frembe, welche fich hier aufhalten, und ibre Sunde frei herumlaufen laffen mollen, muffen fur biefelben bas vorgefchriebene . Beichen gleichfalls lofen. Die Gebuhr fur ein foldes Beichen ift bermal auf 24 fr. feftgefest. - In die Rirchen und Gotteshaufer barf man Sunde nicht mitnehmen; von Rachts 10 Uhr bis Morgens 5 Uhr darf man biefelben nicht allein auf ber Strafe herumlaufen laffen. Große Fanghunde oder andere Sunde biffiger Urt muffen mit Maulforben ober Maulfperren vermahrt werben. Die Gaftwirthe find von ber f. Polizei= Direftion beauftragt, Die bei ihnen wohnenden Fremden, in Betreffe ber Muf= ficht uber bie Sunde, geborig zu verftanbigen.

Bom Tabafrauchen auf ber Strafe.

Tabadtrauchen ist in bem Innern ber Stabt, im f. hofgarten, im f. hof=holgarten, im f. Militar holggarten, auf bem Leichenader, auf bem Dutten ben Dutten, auf ber holgernen Ffarbruck, bann auf ber Bogen haufer und Praterbruck verbothen.

Bon den Anzeigen entwendeter, verlorner und gefundener Sachen.

Erlittene Diebstähle zeigt man ber f. Polizei-Direktion an. — Berlorne und gefundene Sachen find eben biefer Behorde anzuzeigen. — Menn biefe Unzeigen fleifig gefchehen, fo fann ber Befchabigte gar oft wieder gu feinem Gigenthum gelangen.

Bon ben Dulten unb Darften.

Duften ") werben hier schrift zwei geshalten, die eine zu heitigen brei Könige; und bie andere zu Jakobi. Jede nimmt am Borzabend ber bezeichneten Kage ihren Anfang und bauert 14 Tage. Anfang und Ende wird durch das Geläute einer Glocke angekundet. — Bor und während der Duft werden von der k. Posligie Direktion allezeit die desplat bestehenden Berordnungen bekannt gemacht, und die Dultzgäste vor Schaben und Nachtheil durch die geeigneten Maakregesin geschüt. — Die Dulten wurden seit einigen Jahren her auf dem schageshalten; an der heurigen Drei Rönig Dult

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1389 war hier (wie uns Burghole, ger, huner und Andere ergälten) der erste Markt am Anger, welcher wegen der heiligen Gebeine, die von dem Berge Andechs im Jahre 1388 hieher geflüchtet worden, und die 1438 hier verwahrt geblieben sind, und wegen dem der Kieche am Anger im Jahre 1406 ertheilten papsticken Thulte der Ablafmarkt genannt wurde, wespald hier das Wort. Dult katt Messe der Jahrm arkt gebräuchtich ift.

war aber auch ein Theil ber Duliftande auf bem Deonplat vor bem neuerbauten Kaufhaus aufgeschlagen. Aur die Bukunft sollen sie aber wieder ganz allein auf dem Marimitians = Plat gehalten werden.

Schranne ober Getraibmarkt ift alle Camstage. Im vorigen Jahre (1826) wurden nach ben wodentlichen Anzeigen auf hiefiger Schranne verkauft:

| Maigen | .,, |    | *: | 71,710 | Schäffel |
|--------|-----|----|----|--------|----------|
| Rorn   | •   |    |    | 28,002 |          |
| Gerfte |     | ٠. |    | 81,406 | . 75     |
| Sabet  |     | •  | •  | 33,857 | _        |

3m Gangen alfo 215,074 Schaffel

Berechnet man nun die Berkaufe nach ben in den öffentlichen Schrannen = Anzeigen für jebe Getraidgattung pr. Schaffel ausgezeigten Mittelpreifen, fo ergiebt sich, daß:

| fur | Waizen | •    | ٠ | •  | ٠   | 000,458 |     |    |     |
|-----|--------|------|---|----|-----|---------|-----|----|-----|
| _   | Rorn   | •. 1 |   |    | ٠   | 176,336 | fI. | 14 | fr. |
|     | Gerfte |      |   |    | i., | 474,063 | fl. | 14 | fr. |
| 1,  | Saber  |      |   | ٠. |     | 122,787 | fl. | 47 | fr. |

In Summa 1,373,625 fl. 45 fr.

ausgegeben murbe.

Biehmarkt ift alle Donnerstage auf ben Luften. Seit bem 4. Oktober bes vorigen Sah= res mirb auch in bem außern Stabtzwinger gwi-

fchen bem Einlaß = und Angerthor ein Schlachtviehmarkt gehalten, namlich wöchentlich einz mal, am Mittwoch, fur Mastochsen und ubriges Hornviet; und wöchentlich breimal, am Montag, Mittwoch und Freitag, fur Kalber, Schafe und Schweine. Fallt auf einen biefer Tage ein gebothener Feiertag, so ist ber Markt Tags barauf.

Pferdemarkt ist alle Jahre an ben brei ersten Mittwochen in der Kasten, und am ersten Sonntag der Jakobidult; auch bei Gelegenheit bes Oktoberfestes ist Schlachwich = und Pretok-

marft.

Die taglichen Beburfniffe, ale Gier, Butter, Schmalz zc. burfen ohne Beschrankung taglich zu Markt gebracht werben.

Entfernung ber betrachtlichsten Stabte, nach Pofts-

Eine beutiche Meile betragt einen Beg von zwei Stunden, und enthalt 25,380 bane= rifche, ober 23,620 theinifche Schuhe.

4 italienische Meilen machen eine beutsche.

|    | 14               | • | • | • | • | • | •   | ,  |
|----|------------------|---|---|---|---|---|-----|----|
| 69 | englische        | ٠ | • | ٠ |   |   | 15  | ,  |
| 2  | schwedische      | ٠ |   |   |   |   | 3   | ,  |
| 5  | frangofifche .   |   |   | ٠ |   | · | 3   | ,  |
|    | hollandische .   |   |   |   |   |   | 15  | ٠, |
| 7  | ruffifche Werfte |   |   |   | ٠ |   | - 1 | ,  |

3mei beutsche Meilen, ober ein Weg von 4 Stunden machen in ber Regel eine Poft, und folche Poften find :

| Bon Munchen       | Bon Munchen            |
|-------------------|------------------------|
| bis finb Poften   | bie finb Poften        |
| Mugeburg 44       | Eing 16                |
| Bamberg 17        | Mainh 21 Mannheim 21 3 |
| Berlin 42         | Mannheim 21 1          |
| Bogen 19          | Mergentheim 132        |
| Briren 16         | Nurnberg 115           |
| Bruffel 53        | Paris 50               |
| Coburg 181        | Prag 254               |
| Colln 331         | Raftadt 182            |
| Donauworth 6½     | Regensburg 82          |
| Dreeben 341       | Salzburg 92            |
| Duffelborf 352    | Strafburg 232          |
| Frankfurt a.M 211 | Stuttgart 134          |
| panau 18½         | Suizbach 11\$          |
| Deibelberg 204    | Trient 23              |
| Deilbronn 164     | 2Bien 284              |
| Inebruck 10       | Burgburg 162           |
| Leipzig 27        | 3úrd)201               |
| Linbau 10         | -                      |

## Bergeich niß

ber junachft um Munden liegenden Post-Stationen, mit Angabe ber Entfernung berselben, und ber jun bestreitenben Mislagen, wenn man fich ber Ertrapost babin bebienen will.

| - 11                                                          | Huslagen für 3 563 7/6    |           |                |           |          |           |                      |            |          |         |                      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------------------|------------|----------|---------|----------------------|
| Von<br>Műnchen                                                | Posten.                   | 2 Pferbe. |                | 1 Chaife. |          | Schmiere. |                      | Trinkgelb. |          | Summa   |                      |
| nach                                                          | find                      | fl.       | ŧr             | fl.       | fr       | fl.       | ŧr                   | (L)        | fr       | ft.     | Ér                   |
| Fürstenfeld=<br>Bruck.<br>Garching.<br>Paredorf.<br>Peis.     | 1 1 1 1 1 2               | 4 2 5 4   | 30<br>15<br>30 | 1         | 36 48    |           | 12<br>12<br>12<br>12 | 1          | 50<br>40 | 6 3 4 6 | 42<br>33<br>40<br>42 |
| Pfaffenhofen,<br>Ober:<br>Sauerlach.                          | 1 1 1 1                   | 3         | 45             | -         | 48<br>48 |           | 12<br>12             | =          | 40<br>50 | 4<br>5  | 40<br>35             |
| Schwabhau=<br>fen.<br>Starnberg.<br>Unterbruck.<br>Wolfrathe= | 1½<br>1½<br>1½<br>1½<br>2 | 4 4 6     | 30<br>30<br>30 |           | 12       | =         | 12<br>12<br>12<br>12 |            | 20       | 6668    | 42<br>42<br>42<br>44 |
| hausen.<br>Zornolding.                                        | 14                        | 3         | 45             | -         | 48       | -         | 12                   | -          | 50       | 5       | 35                   |

## Bemerfung.

Menn man blos eine Aussahrt machen und sich biezu der Post bedientet will , so bezählt man nach Dachau und Schielbeim 4 st. 1.2 kr., und nach Starnberg: und Kurftenselbbruck 6 st. 1.2 kr. für Chaise und Lyferds auf einen Tag; nach Woring und hefelohe aber 3 st. 1.2 kr. auf einen halben Tag; das Trinkgeld ist hier nicht mit in Rechnung gedracht. Der k. Possistat, wo man die Posterbe bestellen kann, ist Nr. 988 in der Kurstensfeldergasse.

Ankunft und Abgang ber Briefposten, Bitigencen, Eitwagen und Bothen, kann aus jedem Mundener Kalender entnommen werden weshalb ich mehr davon hier anzuführen für überflüffig hielt; ber Abgang ber hiesigen Flos-Meister mit ihren Flosen nach Landshut, Passau, Linz, Wien, und nach den inzwischen liegenden Orten ist gleichfalls in jedem Munchener Kalender enthalten.

## Nachträgliche Bemerkungen.

Fur ben 8. Diftrift ift herr Paul Probft, Bein-Gaftgeber Rr. 554 im Thale Petri, ftatt herrn

Rieberer Diftrittevorfteher geworben.

Bei den Fabriken kömmt die neu etablitte Bronze-Fabrike des herrn Sürtler und Schwertzfeger Wimmer im Schönfeld Nr. 105, und das Kupfer-Hammers und Walgwert des herrn Sifenhandlers Gloner Nr. 104 in der Farvorstadt noch beizusehen.

Bei ber Pere-Fabrite ift gu bemerten, baf fie

bereits wieber Gefchafte begonnen hat.

Seite 141, wo von bem Orte Bogenhaufen bie Rebe ift, ift aus Berfeben bie fich bort in ber Rabe befindenbe t. Sternwarte weggeblieben, welche

fobin bier nachträglich bemertt wirb.

Bei dem Seite 152 vorkommenden, dießer als Kaserne verrendeten ehemaligen hieronymitaner-Kloster kömmt noch nachgutragen, daß ein Abeil desselben in Gemäßheit eines allerhöchsten Bekehtes vom 16. Matz 1827 zu einem Krangiskanerkloster umgeschaffen, und die zum 1. Juli d. I. so eingerichtet werden soll, daß 12 Bater diese Ordens, 6. Lagenbrüder und die benötigigten Kovigen barinnen untergebracht werden können; und daß die blisberige Pfarrkirche zu St. Anna zugleich als Klos kertirche verwendet werden soll.



Bayarlache Stasisbibüethak München









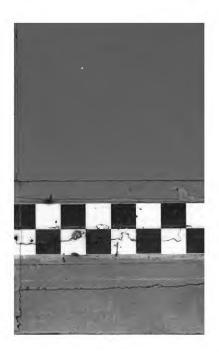









